

907

# TRANSFERRED TO



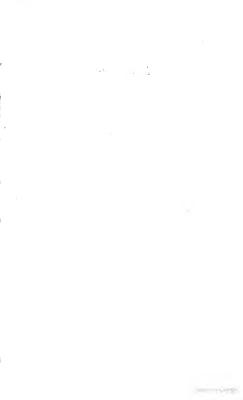

### ALT-ATHENISCHES GEFÄSS

MIT

#### MALEREI UND INSCHRIFT

BEKANNT GEMACHT UND ERKLÄRT, MIT ANMERKUNGEN ÜBER DIESE VASENGATTUNG.

DR. FRIEDRICH CREUZER

GROSSIERGOGLICE BADICCIEM GEREIBERATH, ORDENTÍCIEM PROFESSOR DER ALITEM LITERATUR UND DIRECTOR DES PHILOGOGICHES SESSIAMAS AS GENYAGENAT CHEVRAGHAT REIDELBERGE, ORDENTICIEMA CONSTRUCTOR MUNICIPALIDEM DES SENIAMES AND CONSTRUCTOR SESSIAMAN AND CONSTRUCTOR SESSIAMAN AND CONSTRUCTOR DES PROFESSOR ASSESSOR PROFESSOR PR

MIT EINER COLORIRTEN KUPFERTAFEL UND MIT ZWEI VIGNETTEN, GLEICHFALLS NACH UNEDIRTEN GRIECHISCHEN GEFÄSSEN.

LEIPZIG UND DARMSTADT.

1 8 3 2.

Arc 1825.21

Harvard College Library Von Maurer Concetion Sift of A. C. Coolidge July 18, 1984

#### ZUM SCHLUSSE

DE

## FÜNFTEN LUSTRUM

DE

PHILOLOGISCHEN SEMINAR

114

HEIDELBE-RG

Sarkophagen und Urnen verzierte der Heide mit Leben.



Haben die Malereien auf gebrannten Griechischen Thongefässen schon im vorigen Jahrhundert die Aufmerksamkeit der Gelehrten, der Künstler und der Kunstfreunde in Auspruch genommen, so ist dies seit den letzten Jahren in noch weit höherem Grade der Fall, seitdem im mittleren Italien, besonders in den Wohnsitzen der alten Etrusker aus dem Schoosse der Erde ein nicht geahneter Reichthum von solchen Fictilien zu Tage gefördert worden. In Folge dieser Entdeckungen scheint die Ostrakographik oder die Gefässmalerei, so wie überhaupt die Ostrakologie oder die Lehre von

den antiken Thongefässen unter den Alterthumswissenschaften einen der ersten Plätze einnehmen zu wollen. Wenn daher vor etwa einem Jahrzehend ein kundiger Archäolog auf diese grosse Bedeutung des täglich wachsenden Vorraths alt-Griechischer Gefässe hinwiess, so war im eben abgelaufenen Jahr ein anderer hochverdienter Alterthumsforscher noch weit mehr veranlasst, diese unerschöpfliche Quelle antiker Kunst und Gelehrsamkeit mit einem ordentlichen Freuderufe zu begrüssen (1). - Es ist aber nicht etwa blos die grosse Menge, die uns bei diesen, immer neue Ausbeute gewährenden Ausgrabungen überrascht, sondern auch die unendliche Mannigfaltigkeit dieser Fictilien, in Formen wie in Malereien, welche uns mit einem grossen Bilderkreise der schöpferischen Phantasie der alten Griechischen Künstler umgiebt, so dass jeder glückliche Fund auch immer etwas Neues vor Augen stellt. Würden daher die Wünsche der Archäologen und der Künstler immer gehört, so würde nicht leicht ein bemaltes Gefäss, zumal ein Griechisches, unedirt bleiben.

Ich glaube daher ein Versäumniss nachzuholen, wenn ich jetzt ein Athenisches Gefäss

dem Publicum bekannt mache, und nach Kräften erkläre, in dessen Besitz ich schon seit mehreren Jahren durch die Güte eines Freundes gekommen, dem es ein glücklicher Zufall dargeboten hatte. Andere Arbeiten, vom Gebiete der bildlichen Denkmahle entfernt liegend, hatten mich früher abgehalten, dieser Pflicht Genüge zu leisten. Jetzt bedaure ich diesen Verzug um so weniger, je wichtiger die seitdem zu Tage geförderten Griechischen Gefässe von Volci und von einigen andern Orten Etruriens geworden sind; und irre ich nicht, so möchte vorliegendes Athenische Gefäss einige nicht uninteressante Vergleichungspuncte mit den Volcentischen darbieten, da diese letzteren fast durchgängig der Ionisch-Attischen Thon-Bildnerei und -Malerei angehören.

Da jedoch dieses Gefäss von Venedig her mir zugekommen, so ist keinem Techniker und Archäologen der Verdacht zu verargen: es könne neuerer Fabricatur seyn, da jedermann weiss, dass einer der neueren Gefässfabricanten Pietro Fondi, neben Corfu, auch besonders Venedig zur Niederlage seiner Waaren ausersehen. — Bei mir konnte in diesem Fall ein solcher Verdacht weniger aufkommen, da ich

die achtbare Quelle kannte, woraus mir diese Anticaglia zugeflossen. Ein würdiger Deutscher Laudsmann, ein rühmlich bekannter Besitzer und Kenner von Werken alter und neuer Kunst, der Herr Negociant Johann David Weber (2) ist der Erwerber und Mittheiler des Stückes, von dem hier die Rede seyn wird. Dieser Freund kündigte mir in einem Briefe vom 18ten November 1823 jene Erwerbung mit folgenden Worten an: » Durch einen Zufall hat ein nach Russland reisender Athener-Kaufmann ein Kistchen mit kleinen Griechischen Vasen bei seiner Ausschiffung zerbrochen, worunter eine sehr interessante Salbenvase ist. Diese hat durch die Beschädigung weniger gelitten, und wurde bis auf zwei ganz kleine Stückchen wieder zusammengesetzt. Er trat mir diesen Juwel im Tausche ab; ich habe dasselbe für Ihre kleine Sammlung bestimmt, und werde Ihnen die Vase bei erster Gelegenheit mitsenden. Inzwischen aber lege ich Ihnen die Zeichnung in Original-Grösse bei.« Diese sehr saubere und, wie ich mich nach Empfang des Gefässes überzeugte, sehr genaue Zeichnung von Herrn Nicolo Marano liegt der dieser Abhandlung beigefügten colorirten Abbildung zu Grunde;

wobei jedoch das Original durchweg auf das sorgfältigste verglichen worden.

Zuvörderst will ich nun zwei Anstände berühren, die einem Kunstkenner, wie Herr Weber ist, nicht entgehen konnten und mir von ihm nicht verschwiegen worden. Einmal, die Richtung der Aufschriften von der Linken zur Rechten neben dem sehr alterthümlichen Charakter sowohl in den Zügen als in der Schreibung. - Seit der Erscheinung des Museo Etruscho des Prinzen von Canino (Lucian Bonaparte) und seit den von den Archäologen angestellten Untersuchungen über die Gefässe von Volci wäre es sehr überflüssig hierbei zu verweilen, da uns jetzt in diesen Malereien eine Menge von Beispielen vorliegen, welche uns, neben demselben archaisirenden Schriftcharakter, die zwiefache Richtung der Schrift von der Linken zur Rechten und umgekehrt ganz ungezweifelt vor Augen stellen. andern Zweifel konnte die Beschaffenheit der Inschriften auf unserm Gefäss erregen, da bei einigen mit einem feinen Grabstichel eingegrabenen Buchstaben die darübergezogene hellere Farbe verschwunden ist. Nach der Aussage des Athenischen Kaufmanns wäre dieser Mangel

eine Folge von der Hitze, dem das Gefäss im Brennofen ausgesetzt gewesen; und solche kleine Verlöschungen zeigen sich an einigen andern Stellen des Gefässes. Auch macht Herr Weber die Bemerkung, dass der Schnitt der Charaktere gar nichts Gekünsteltes hat. - Jetzt braucht kaum gesagt zu werden, dass diese Inschriften häufig äusserst zart aufgetragen sind, so dass sie oft erst hinterher bemerkt werden, und entweder mit dem Pinsel schwarz oder weiss geschrieben, oder mit einem feinen Grabstichel sorgfältig blos eingeschnitten, oder über den eingeschnittenen Linien mit einer Farbe leise überfahren sind. Auf einen Umstand, der gegen Fälschung spricht, machte mich erst neuerlich ein Archäolog aufmerksam, der hunderte von Griechischen Gefässen unter den Augen gehabt, und durch treffliche Werke seine praktische Kennerschaft der gesammten alten Kunst bewährt hat. Der Herr Baron O. M. v. Stackelberg, der, neben einigen andern Anticaglien, diesem Stücke eine besondere Aufmerksamkeit schenkte, machte die feine Bemerkung, dass ein neuerer Fabricant in dem Worte ΕΓΡΑΦΣΕΝ den Buchstab N sicherlich nicht würde über die Linie gesetzt haben, da ja noch für mehrere

Charaktere auf dem Gefässe hinlänglich Raum gewesen. Dieser würdige Mann, dessen Unterhaltung mir so manche Belehrung gewährte, empfahl mir die sorgfältigste Aufbewahrung dieses Gefässes; und soll ich ganz aufrichtig seyn, so wäre mir, bei meinen andern Arbeiten, ohne den angenehmen Zuspruch dieses geistreichen Archäologen vielleicht noch lange nicht die Lust gekommen, über dieses Gefäss, das schon mehrere Jahre in meinen Händen war, etwas ins Publicum gelangen zu lassen.

Um nun zuvörderst das Nöthigste über den äussern Habitus unseres Gefässes zu bemerken, so zeigt die colorirte Abbildung, dass es zu den gewöhnlich sogenannten gelben, d. h. zu der Classe derer gehört, deren Oberfläche mit einer schwarzen Farbe (derselben, womit auf den sogenannten schwarzen die Figuren gemalt sind) überzogen ist, in der Art dass an der Aussenseite die Figuren ausgespart sind, die daher die natürlich röthlichgelbe Farbe des gebrannten Thones behalten haben. Es wäre überflüssig jetzt noch, nach den Untersuchungen so vieler (3) Techniker, Künstler und Archäologen, über die Mittel sprechen zu wollen, deren sich dabei die Griechischen Töpfer und

Maler bedient, und über das Verfahren, das sie dabei beobachtet haben. Es genügt also zu bemerken, dass vorliegendes Gefäss sehr dünne, federleicht und aus dem feinsten Thone gefertigt ist. Inwendig hat es die natürliche Farbe seines Materials, und es zeigt sich keine Spur von dem sonst zuweilen vorkommenden innern Ueberzug von schwarzer Farbe und Emailleglanz. Dagegen spielt die Schwärze auf seiner äusseren Oberfläche angenehm ins Grünliche, wie man an feinen Fictilien antiker Fabricatur wohl auch sonst bemerkt. Der Kunststyl in der Zeichnung der Figuren kündigt sich als einen älteren an. Eine gewisse Magerkeit der Formen, sowohl in den Gliedmassen als an den Körpern selbst, Genauigkeit der Zeichnung nicht ohne eine gewisse Schärfe und Trockenheit, der Profilschnitt an dem Antlitz des Jünglings, die Behandlung seines Haares, die Gewandung der Tänzerin mit den spitzauslaufenden Enden des Hirschkalbfells, die weiten Aermel und die genau symmetrisch geordneten Falten ihres Kleides - alle diese Eigenheiten sind unverkennbare Merkmahle jener älteren Künstlerweise. - Nehmen wir nun, nach dem Ergebniss der neuesten Forschungen, drei Kunststyle der Griechischen Vasenmalerei an: den sogenannten pseudo-Aegyptischen, den archaïsch-Griechischen und den vollendet-Griechischen, so reihet sich unser Gefäss der Mehrzahl der Volcentischen Gefässe an: worin bei weitem dieser zweite, oder der archaïsirende Griechische Styl vorherrscht, und welche sämmtlich von Künstlern des Ionisch-Attischen Stammes herrühren (4). Unser Athenisches Gefäss würde schon dadurch seine gleiche Abkunft mit den Griechischen Fictilien beurkunden, die uns die neuesten Nachgrabungen aus Etrurischem Boden in so grosser Anzahl geliefert. Wir haben also bei den einen wie beim andern an jene in der ganzen Griechischen Welt berühmten Tönfergilden und Malerwerkstätten von Ionien und Attika, besonders von Athen selbst, zu denken, die den Handel der Alten durch Töpferwaaren aller Art, besonders auch durch gemalte Gefässe so lebhaft beschäftigten. Athen hatte in seinem zwiefachen Keramikos in und ausser der Stadt ausgedehnte Anlagen zu diesem Behuf; und wie sehr die Athener die Thonbildnerei in Ehren gehalten, beweisen die öffentlichen Ausstellungen dieser Fabricate, indem an periodisch wiederkehrenden Festtagen die schönsten

Arbeiten aus gebranntem Thone dem ganzen Volke wie den zahlreich dort versammelten Fremden zur Schau standen (\*). Samos aber und andere Ionische Städte wetteiferten in Verfertigung und Vervollkommnung dieser Thongebilde mit der altberühmten Mutterstadt.

Jedoch wir wollen nicht vorgreifen, sondern erst weiter untersuchen, ob und welche Beglaubigungszeichen eines Athenischen Ursprungs vorliegendes Thongefäss mit sich bringt.

Dieses leitet uns sofort zur Betrachtung alles Dessen, was wir auf seiner Oberfläche erblicken. Von den Aufschriften anzufangen, so unterscheiden sie durch die beiden Zeitwörter έποίησεν und έγραψεν die Geschäfte des Töpfers und des Malers. Erst durch die ungemein wichtigen Entdeckungen zu Canino ist uns die Belehrung geworden, dass das moiete die Arbeit des Töpfers bezeichnet, wie das γράφειν die des Malers; und dass das ποιείν nicht die Verbindung beider Functionen, des Thonbildens und des Malens, anzeigt, setzt eine Aufschrift auf einem Volcentischen Gefässe ausser Zweifel. worauf wir lesen: Εχσεκιας εγραφσε καποεσεμε »Exechias hat mich gemalt und gefertigt«, durch welche Worte der Künstler ausdrücklich zu erkennen geben wollte, dass er allein beiden Geschäften Genüge geleistet habe. Eben diese ausdrücklich gemeldete doppelte Leistung von einer und derselben Person zeigt zugleich, dass die Absonderung beider Verrichtungen in der Regel durchaus gewöhnlich war. Dafür spricht denn auch eine grosse Anzahl von Inschriften auf gemalten Thongefässen, welche vor dem ἐποίησεν und ἐγραψεν zwei verschiedene Namen liefern (6). Und dies ist auch bei unserem Gefässe der Fall: dessen Inschrift εποιεσεν und εγραφσεν in dem Nichtgebrauch des 7 und des ψ ebenfalls der älteren Weise jener Schreibart auf den Griechischen Gefässen folgt; wie sie nicht minder durch das Anhängen des ν έφελχυστικόν an diese Wörter sich der auf solchen Fictilien üblichen Schreibart (7) anschliesst.

Die Namen des Töpfers und Malers bezeugen ferner Ionisch-Attischen Archaïsmus: vom ersteren heisst es: HIAINOS EHOIESEN. Dies erinnert sogleich an den Namen eines andern Töpfers auf Gefässen von Volci: Hiozvhos erouev, welches in dem Berichte darüber Eschilo gegeben wird, aber meines Erachtens viellmehr durch Hischylos oder Hischilo hätte ausgedrückt werden sollen (\*). — Die andere In-

schrift: ΦΣΙΑΧΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ, bezeichnet den Maler des Gefässes und sein Geschäft. Also Ψίαξ (Psiax) heisst der Mann, und trägt nach Schreibart und Wortbildung einen recht alt-Attischen Namen (°).

Zuvörderst wollen wir nun darauf merken, wie in dieser zweiten Aufschrift für die nachherigen Charaktere  $\psi$  und  $\xi$  nicht  $\Pi\Sigma$  und  $K\Sigma$ , sondern OS und XS gesetzt sind, gerade wie auf einer Athenischen Inschrift auf die bei Potidaea gefallenen Athener aus dem 4ten Jahre der 86sten Olympiade, und wie auf einer andern Attischen Inschrift aus derselben Zeit, und ganz nach dem ständigen Schreibegebrauch auf den Gefässen von Volci, wo für ψ niemals  $\Pi_{\varsigma}$ , immer  $\Phi_{\varsigma}$ , und für  $\xi$  niemals  $K_{\varsigma}$ , sondern immer Xs geschrieben steht. Hier wie dort erscheinen also noch nicht die erst seit Olymp. 94 unter dem Archonten Euklides in Athen eingeführten sogenannten Simonideischen Buchstaben: η, ω, ξ, ψ (10). Griechische Schriftdenkmahle, die diese Schreibart zeigen, und also auch iene Gefässe, werden als dem Zeitraume zwischen der 74sten und 124sten Olympiade angehörig betrachtet, oder selbst bis in die 65ste Olympiade hinaufgerückt, so dass man, wegen allgemeiner

Verbreitung der Simonideïschen Buchstaben mit Olymp. 94, auch das Ende dieser älteren Schreibeweise früher zu setzen hätte (11). -Hiernach wären wir denn zu dem Schlusse geleitet, dass auch das vorliegende Thongefäss nicht nur im Kunststyl, sondern auch in der Schreibart der Außschriften sich jener älteren Ionisch-Attischen Weise anreihet; und wenn es sich als antik bewährt, so wissen wir zwar damit das Zeitalter jenes Töpfers und des Malers nicht; wir wissen aber, dass letzterer in Zeichnung und Schrift der alten Sitte Athenischer Malerzüufte folgte, und endlich muss, unter jener Voraussetzung, unser Hilinos in das Verzeichniss der Töpfer, neben Andokides, Tleson, Tlesipolemos, Nikosthenes, Hieron, Hischylos und wie die Namen dieser Fabricanten weiter heissen; so wie Psiax in das Register der Maler, deren Namen wir nun auch aus den Gefässen von Volci viel vollständiger haben, als da sind Duris, Epiktetos, Euthymides, Pheidippos, Hypsis, Hypächmos u. s. w. aufgenommen werden (12).

Bei der weiteren Betrachtung unseres Gefässes, stellt sich uns dessen zwar gefällige, aber doch höchst einfache Form zunächst dar.

Die Formen der Griechischen Thongefässe geben uns in ihrer reizenden Mannigfaltigkeit einerseits einen hohen Begriff von der erfinderischen Einbildungskraft der Thonbildner Griechenlands, andererseits bieten sie der neueren Industrie einen so zu sagen unerschöpflichen Schatz von Mustern, welcher auch seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts nicht unbenutzt geblieben (13). Wie nun die Alten sich mit Künstlermärchen über den Ursprung der Capitellenformen (14) in den verschiedenen Säulenordnungen getragen, und die Neuern, damit nicht zufrieden, ihren Scharfsinn aufgeboten haben, die Anlässe dieser verschiedenen Architekturtypen aus der Natur oder aus der Geschichte zu erklären; so konnte unter Künstlern und Archäologen die Frage nicht ausbleiben, wodurch wohl die Griechischen Thonbildner auf die Erfindung jener Wohlgestalten der Gefässe geleitet worden. Hier war die Wahl getheilt zwischen Muscheln und Früchten; bis man in neuester Zeit auf den Versuch gerathen ist, jenen Reichthum geschmackvoller Vasenformen nach dem Typus einer Reihe von Normalpflanzen gleichsam Linnäisch zu ordnen. Nach diesem botanischen Systeme antiker Ostra-

kologie müssten alle Gefässe konischer Form, und also auch das unsrige, zu den Nelumbienförmigen (Nelumbio-ides, wie sie Jones Christie (15) bezeichnet) geordnet werden. - Wir lassen diese Hypothesen auf sich beruhen, und sehen uns nach philologischer Weise in den Alten um. Freilich sind technische Beschreibungen jener Formen gerade das, was wir dorten am meisten vermissen; aber anderer Schriftsteller nicht zu gedenken, geben uns allein das eilfte Buch des Athenäus und das Namen - und Sachverzeichniss des Pollux eine grosse Fülle von Notizen über die Gefässe aller Art, deren sich die Alten bedienten. Diese Namen und Angaben sind jedoch grösstentheils unbenutzt geblieben, und durch willkührliche Benennungen der neueren, zumal Italienischen Techniker, Kunsthändler und Antiquare verdrängt worden. Erst in der neuesten Zeit haben v. Stackelberg, Panofka und einige Andere die antiken Namen hervorgesucht, und sie auf die verschiedenartigen Gefässe, die wir aus Nachgrabungen gewonnen, übergetragen. Löbliche Versuche, durch die schon jetzt eine Menge Irrthümer beseitigt, und in diese chaotische Masse Lichtstrahlen geworfen worden sind (16).

Nach jenen Vulgärbenennungen würde nun unser Gefäss bald ein Balsamario, bald gar ein Lacrimatorio, ein Balsam - oder Thränengefäss heissen müssen. Ich will mich nun gar nicht bei der Frage aufhalten, ob nicht wirklich eine Art von konischen oder cylindrischen Gefässen, die man in den Gräbern der Alten findet, als Thränenfläschehen gebraucht worden sind (17). - Zuvörderst finden wir die Form unsers Gefässes deutlich von Plinius (18) beschrieben, wo er, von der Form einer Gattung von Muscheln redend, sagt: >Et proceribus sua gratia est: elenchos appellant, fastigata longitudine, alabastrorum figura in pleniorem orbem desinentes.« Also wie ein Alabastrum oder Salbengefäss konisch geformte Muscheln, die am oberen Ende in einen runden breiteren Rand auslaufen. Hiermit muss eine andere Stelle desselben Autors verglichen werden (XXI. 4. 10 p. 235), wo er von der Rose sagt: »Ouo (cortice) mox intumescente, et in virides alabastros fastigato paulatim rubescens dehiscit, « wo er also die Blumenkelche der noch geschlossenen Rose alabastros nennt; - so dass die Blumenform als Grundtypus jener Gefässe aus demselben Naturbeschreiber zu erweisen wäre.

Mögen die oben erwähnten Systematiker dies unter sich ausmachen -, uns interessirt vielmehr die Vergleichung mit einem Salbengefäss, und da wir auf unserm Gefässe die Handlung des Salbens abgebildet sehen, so wäre es sehr natürlich, dasselbe für ein Salbenfläschchen zu nehmen. Aber in unserm Bilde hat das Gefässchen, woraus der Jüngling die Salben giesst. eine von der Form des vorliegenden Gefässes selbst wesentlich abweichende Gestalt. Jedoch unter den zahlreichen Terrinen. Urnen und Geschirren aller Art, die wir in Vasenmalereien abgebildet sehen, stellen sich nicht wenige dar, die unserm konischen Fläschchen in der Gestaltung sehr ähnlich oder ganz gleich sind, besonders unter den Athenischen (19). Hiernach reihet sich wenigstens der äusseren Form nach das vorliegende Gefässchen schoo dieser Classe an. - Merken wir nun auch auf die Art, wie so geformte Gefässe auf Vasengemälden vorkommen. In der einen Hamiltonischen Sammlung (Vol. III. tab. 50) hält in einem Vasenbilde eine Sklavin ihrem im Bade sitzenden Herrn ein solches Fläschchen unter die Nase. In der andern Sammlung desselben Ritters Hamilton sieht man solche Alabastra in

zwei Scenen, welche Reinigungen und Bäder darstellen, in den Händen von zwei Frauen (20). Ein der Form nach dem uusrigen ganz gleiches Gefäss hat in einem andern Vasenbild ein Paniskus in der Hand (21). Endlich sehen wir auf einem gemalten Griechischen Thongefässe der Gräflich Erbachischen Sammlung eine weibliche Person in der linken Hand einen mit der Weihebinde verzierten grossen Baumzweig, und mit der rechten wieder dieselbige Flasche tragen (22).

Können wir nun aber auch schon, auf jene Beschreibungen des Plinius gestützt, alle diese und andere gleichgestaltete Gefässe und mithin auch das unsrige mit einiger Sicherheit Alabastra nennen, so müssen wir uns doch um die Namen und Gestalten der Salbengefässe noch weiter dekümmern. Denn zuvörderst kommen bei den Griechischen Schriftstellern mehrere Bezeichnungen dieser Salbenbehälter vor; sodann scheinen selbst die neuen verdienstlichen Bemühungen um die Charakteristik der antiken Gefässe noch keine ganz richtige Beschreibung jener henkellosen Flaschen zu geben, worin man Salben und Specereien aufbewahrte. Von Namen werden nicht weniger als so viele an-

gegeben: άλάβαστρος (ό, ή) und άλάβαστρον, καψάκη und καψάκιον, κάλπη und κάλπις, κυάθιον, λήχυθος und ληχύθιον, αυρίς, μυροφόρος, όλπη, όλκιον und ὄνυξ (23). Man wird schon im voraus vermuthen, dass diese Namen nicht alle Synonyme, wenigstens nicht im strengsten Sinne, Zum Theil mochten es blosse Stammwaren. und Dialektsnamen seyn. So haben, nach einem Lexicographen, die Attiker άλάβαστρον die λήχυθος μύρου genannt, während nach Andern beide Namen bei den Attikern für Salbengefässe gebräuchlich waren (24). - Dass nun bei der Benennung άλάβαστρον nicht im Geringsten auf das Materiale gesehen wurde, könnte schon der obige Name Onyx, zuweilen für jede Salbenflasche üblich, zeigen, wie nicht weniger was ich so eben in der Anmerkung von goldenen Alabastren beigebracht habe. Doch davon hernach. Jetzt halten wir uns noch blos an den Namen, und bemerken, dass er einer Gattung von Gefässen von der oben nach Plinius angegebenen Form blos deswegen beigelegt ward, weil sie keine Henkel hatten (25). Was nun die übrige Gestalt betrifft, so geben ältere Abbildungen grösstentheils ganz unrichtige Darstellungen derselben (26). Der oben

schon rühmlich erwähnte neuere Forscher, Herr Panofka, hat, wie allenthalben, so auch in Betreff dieser Classe von Gefässen, sich einzig an die Alten angeschlossen, und aus Athenäus, Pollux und andern bewährten Schriftstellern Zeugnisse zusammengestellt. Minder finde ich deren Ausleger berücksichtigt. Wäre dies geschehen, so würde er in dem Artikel 'Λλάβα. στρον (pag. 34) sich nicht begnügt haben, wahre und falsche Etymologien und Erklärungen der Griechischen Grammatiker neben einander zu stellen. Dies hat auch auf die bildlichen Darstellungen dieser Gattung von Gefässen Einfluss gehabt. Denn wenn er, meines Bedünkens ebendaselbst richtig, sagt: »L'alabastron n'est qu'une espèce de lecythos destiné également à contenir des parfums «, so hat er doch in den diesem schönen Werke beigefügten Umrissen (auf pl. V. nr. 93) die Lecythus mit einem Henkel versehen. Ebendaselbst (pl. V. nr. 94) ist das Alabastron auf einem Fusse oder Untersatze stehend abgebildet worden, da doch dieses Salbengefäss nach der in unserer 25sten Anmerkung nachgewiesenen einzig richtigen Namenerklärung, und nach den oben angeführten zwei Stellen des Plinius, wir mögen seine

konische Gestalt nun entweder mit länglichen Perlen oder mit ähnlich gestalteten verschlossenen Rosenknospen vergleichen, die zwei Eigenheiten hatte, dass man es weder an Henkeln tragen, noch auch gerade aufrecht stellen konnte (27). - Aber vielleicht umgekehrt, so dass das leere oder auch angefüllte Salbengefäss auf die obere breite und runde Mündung gestellt worden wäre? So denkt sich ein kundiger Archäolog (28) die Sache, und es lässt sich dies, wie ich mit dem vorliegenden Gefässe versucht, zur Noth bewerkstelligen; mag auch in der Eile wohl manchmal geschehen seyn. Aber in der Regel schwerlich, zumal mit gemalten Geschirren dieser Art, indem der feine Sinn der Griechen sich schwerlich mit dem Anblicke der auf den Kopf gestellten Figuren befreundet haben möchte. - Vielmehr hatte man ein zwiefaches Mittel, diese fussund henkellosen Salbenbehälter zu handhaben. Man trug sie an Riemen, die am oberen schmalen Ende unter dem Rande befestigt waren (29). Zuweilen bedeckte man sie zum Tragen auch mit einem hohlen Deckel, wie Zenon der Stoiker that, als er für seinen nothleidenden Lehrer Krates in einer Lekythos Geldstücke ein-

sammelte (30). - Zum Stellen und Aufbewahren der Salbenbüchse diente eine Kapsel (αλαβαστοθήκη, άλαβαστροθήκη), und die Griechen, welche es liebten, heitere Bilder an allen ihren Geräthen zu erblicken, liessen auch diese Salbenbüchsenhalter gewöhnlich mit Malereien verzieren. Dies erfahren wir aus einer charakteristischen Stelle des Demosthenes, woraus wir schliessen dürfen, dass es in Athen eine ganze Menge solcher Salbengefässkapselmaler gegeben haben mag (31). Darunter mögen freilich auch sehr mittelmässige Handwerker gewesen seyn, wie unter den Vasenmalern selber. - Aber auch treffliche, wie unter den letzteren. - Und gesetzt auch der Bruder des Redners Aeschines, Philochares, wovon Demosthenes spricht, hätte sich selbst zuweilen zu jener untergeordneten Beschäftigung herabgelassen, so giebt uns doch gerade von diesem Maler der Erklärer des Demosthenes einen sehr hohen Begriff. Er berichtet uns, dass dieser Philochares einer der berühmtesten Maler war, der neben einem Apelles, Zeuxis und Euphranor genannt zu werden verdiente (32); so dass wir also die unwürdige Weise, wie der Redner, im Eifer der Opposition gegen dessen Bruder Aeschines, von

ihm redet, von der Wahrheit behutsam zu unterscheiden haben.

Ich habe oben bemerkt, dass bei den Namen lecythus, alabastrum auf den Stoff, woraus eine Balsam- oder Salbeuflasche gemacht war, gar nicht gesehen wurde. Wirklich kommen auch die verschiedensten Materialien dabei vor: Gold, Silber und andere Metalle (33), Onyx, Onyxmarmor und andere glänzende Steinarten, insgemein Glas, und selbst Horn. Nach Allem nämlich, was sich als das Wahrscheinlichste ausmitteln lassen, dürfen wir kaum zweifeln, zuvörderst dass es kostbare Specerei- und Salbengefässe aus ächtem Onyx, wahre Onyxgefässe, gegeben; zweitens, dass man nachher auch den Onyxmarmor dazu gebraucht hat, der nach Plinius auch Alabastrit genannt ward (34). Aber am häufigsten bediente man sich gläserner Geschirre zu diesem Behufe. Denn so vieldeutig auch das Wort ὖαλος, ὖελος ist, das zuweilen Alabaster bedeutet, so ist doch nicht zu zweifeln, dass man auch an wirkliches Glas dabei zu denken habe (35). Für ein gläsernes Salbengefäss haben auch die alten Griechischen Erklärer das άλάβαστρον μύρου gehalten, welches jene Maria über Jesus Haupt im Hause Simons

ausgoss, und wovon einer der Erzähler sagt, sie habe es zerbrochen (36). Wäre es aber auch von Alabaster gewesen, oder hätte sie nur den oberen Rand abgebrochen, in jedem Falle war es ein frommer Betrug, wenn man im 4ten Jahrhundert ein ganzes Salbengefäss als dasselbe dem Kaiser Constantin verkaufte, und dieser es auf dem Marktplatze von Constantinopel unter andern wunderthätigen Reliquien aufstellte, bis es späterhin Theodosius hinwegschaffen liess. Wenn aber auch blos gläserne Salbenflaschen notorisch von den Alten Alabastra genannt wurden, und wenn auch der Kunstfleiss der Griechen gebrannten Thongeschirren durch einen schönen weissen Firniss das äussere Ansehn von Alabastergefässen zu geben verstand (37); auf welchem hellen Grunde dann auch wohl Malereien aufgetragen wurden; so möchte ich doch ohne sichere Beweisstellen darum nicht behaupten, dass die Griechen und Römer henkel- und fusslose gebrannte irdene Salbengefässe mit schwarzem Ueberzug und mit heller Malerei, wie unser Gefäss ist, ebenfalls Alabastra genannt haben. Am sichersten beschreiben wir es demgemäss so: Es ist eine Lecythus von der Form des Alabastron.

Ueber die Frage, wie wir das in seiner Gestalt ziemlich verschiedene Gefässchen benennen sollen, wenn wir dem Sprachgebrauch der Alten auch hier getreu bleiben wollen, das der junge Mann in dem Bilde unserer Lecythus in der Hand hat, und woraus er Salben giesst über diese Frage können wir nun desto kürzer seyn. - Es ist ein ληκύθιον, das die Römer guttus, gutturnium, auch wohl ampulla zu nennen pflegten (38). Solche kleine Salbenbüchschen sieht man in antiken Bildwerken öfter dargestellt, z. B. auf einem Basrelief in der ehemaligen Sammlung des Cardinals Montalto. Aber auch auf Vasengemälden. So treffen wir auf den Griechischen Thongefässen von Volci, neben anderem Badegeräthe, auch das Lekythion oder den guttus an (39). In einer gleichfalls Griechischen Vasenmalerei in der Gräflich Erbachischen Sammlung erblicken wir es in der linken Hand einer Frauensperson, die in ihrer rechten einen Korb und darunter einen Kranz trägt, und über deren linken Schulter innerhalb eines Ionischen Peristyls ein anderes grösseres Gefäss an einem Henkel an der Wand aufgehängt ist. Dieses Ionische Säulenvestibul,

so wie alles Uebrige, lässt uns die Handlung eines Todtenopfers nicht verkennen. Ich habe den ganzen oberen Theil dieser Scene in einer Vignette dieser Abhandlung beifügen lassen, jedoch, was zu unserm Zwecke hinreichend war, in verjüngtem Massstab (40).

In diesem Gemälde sehen wir die Salbenbüchse an einem Bande getragen. . Es wurde bereits oben bemerkt (s. Anmerk. 29), dass dergleichen Geschirre und namentlich die Lecythen an weissen Riemen in der Hand der Personen hiengen, die sich ihrer bedienen wollen. In der colorirten Malerei unserer Lecythus ist es ein purpurnes Doppelband, um den Vorderarm des Jünglings geschlungen; so dass man an die bei Bakchischen Aufzügen gewöhnliche Handschnur (περιγειρίδιον) zu denken veranlasst ist (41). Hier aber, wo dieses Doppelband um den engen Hals der Salbenbüchse gewunden ist, liegt sein Gebrauch vor Augen, nämlich dass der sich salbende Jüngling sie mitgebracht hat, so wie er, was seine Entkleidung zeigt, aus dem Bade gekommen. Aber die Purpurfarbe dieser Schnur deutet uns schon im Voraus eine Bakchische Scene an, indem diese

Farbe dem Dionysos und seinem Gefolge eigenthümlich, und also auch ein Dionysisches Festcostüme überhaupt war (42).

Dieses leitet uns sofort zu einem Blick auf den purpurfarbigen Kranz, womit das Haupt des Jünglings geschmückt ist. Der Büschel desselben, am Hinterkopfe sichtbar, hat ganz die Gestaltung der Frucht des Epheu (κόρυμβος) und das war ja das bekannte Kennzeichen Dionysischer Personen (43). Beachten wir dabei die kugelförmigen Trauben dieses Gewächses, so werden wir, zumal auf diesem Athenisch genannten Salbengefäss, an diejenige Art dabei denkeu, die vorzugsweise solche Früchte trug, und den die Athener Acharnerepheu nannten, besonders wenn wir erwägen, dass die Purpurfarbe, wie dies bei den Verzierungen in Vasenmalereien öfter vorkommt, in der beliebigen Wahl des Malers gestanden (44). Dächten wir dagegen, der Maler habe sich streng an die Natur gehalten, so hätte er vielleicht seinen Kranz von der Art des Epheu copirt, welche röthliche Blätter hatte. Demzufolge würden wir ihn mit dem Dichter der Dionysiaka: den weinfarbigen, d. i. dunkelröthlichen Epheu nennen können (45). - In

einem wie in dem andern Falle bleibt es eine Bakchische Bekränzung. Ja auch in einem dritten Falle, wenn es ein Kranz aus Rosen ist. Und für diese letztere Annahme möchte vielleicht die purpurfarbige Schleife sprechen, die vom Kopfe der gegenüberstehenden Tänzerin über die linke Schulter herabhängt. Das Haupt mit Rosen beblumet, sagt der Beschreiber alt-Griechischer Gemälde (46), kommt zur Ariadne Dionysosa —; so dass also in unserm Vasenbilde Jüngling und Jungfrau den Dionysos und die Ariadna, oder, wie man sie in der Sprache der Bakchusjünger nannte, den Liber und die Libera als ein liebendes Paar, darstellen würden.

Den Jüngling, unbekleidet wie er ist, stellen wir uns, wie bemerkt, als aus dem Bade kommend, vor. Wir sehen ihn Salben auf seine Hand giessen. Wäre er in einem Badehause, und nicht im Freien, so würde er dieses Geschäft im Salbegemach (αλεστήριον, unctorium) verrichten (47). Welch' einen wichtigen Theil von dem ganzen Kreise des Lebens der Alten das Baden und das Salben in Anspruch nahm, wäre eben so weitläuftig als überflüssig hier erörtern zu wollen. Um für die

hier dargestellte Handlung des Salbens gleich den richtigen Standpunct zu gewinnen, genügt hier die Bemerkung, dass Griechen und Römer sich entweder nach dem Bade oder vor den Leibesübungen zu salben pflegten, wo es denn ein wesentlicher Theil der Gymnastik war, oder als Heilmittel nach ärztlicher Vorschrift (48).

Ob man aus der Armuth der Homerischen Sprache, wo von Salben die Rede ist, mit Sicherheit auch auf die äusserste Einfachheit im Gebrauche der letzteren schliessen dürfe. lasse ich dahin gestellt seyn. Schon die älteren Gesetzgeber sahen sich wenigstens veranlasst einschränkende Verordnungen über das Salbenwesen zu machen (49). Das that besonders in Athen Noth, denn die Athener waren vor vielen andern Griechen Liebhaber von Salben, so dass eine Kotyle Salbe oft zu sehr hohen Preisen verkauft wurde; denn die Bürger dieser Stadt begnügten sich nicht mehr mit einheimischen und wohlfeilen Salbestoffen, sondern Aegypten und das übrige Morgenland mussten ihnen die Specereien dazu liefern; welches den Komikern zu manchen Anspielungen Anlass gab. So sagt z. B. ein Dichter der mittleren Komödie (50): » Aus vergoldeter

Büchse wascht er sich mit Aegyptischer Salbe Füss' und Hände.« (Daher auch, wie wir aus demselben Dichter lernen, die Athenischen Salbengefässe vorzugsweise berühmt waren.) Dieser Aufwand musste im folgenden Zeitalter, wo durch Alexanders Feldzüge und die Niederlassung so vieler Griechen unter den weichlichen Morgenländern die Kenntniss der Stoffe mit den Mitteln, sie zu kaufen, in gleichem Maasse grösser ward, noch um ein Beträchtliches sich steigern. Die reichen und gegen das Ende des Freistaats immer üppiger gewordenen Römischen Grossen haben denn endlich den Salbenluxus fast bis zum Unglaublichen weit getrieben; und die Kosmetik, die sich mit der Kunde der Salbenstoffe, ihrer Mischungen und ihrer Wirkungen abgab, war eine Wissenschaft geworden, der sich nun selber gelehrte Aerzte unterzogen, wie wir denn aus einer Notiz über die kosmetischen Bücher des Leibarztes der Kaiserin Plotina, Trajans Gemahlin, fünf und zwanzig solcher Specereien und Salbenstoffe kennen lernen. Gleich im nächsten Zeitalter sagt daher, auf diese übertriebene Salbenliebe besonders der Frauen anspielend, ein geistreicher Schriftsteller: » Fast ganz Arabien lässt

sie aus ihren Haaren hervorduften« (51). Ja die Ueppigkeit der Römer in der Kaiserperiode gieng zuweilen so weit, dass sie das Badewasser mit den theuersten wohlriechenden Oelen und Salben schwängern liessen (52). Die Arzneikunde wie die Sittenlehre der Alten machte daher einen strengen Unterschied zwischen dem Salben aus blosser Lust, oder zur Beförderung des körperlichen Wohlseyns; und wenn Aerzte wie Sittenlehrer die physischen und die moralischen Wirkungen des Salbens zu beobachten vielfache Gelegenheit hatten und besonders auch die erregenden Eigenschaften zur Nachtzeit, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn manche Lehrer der christlichen Kirche endlich den Gebrauch der Salben überhaupt verwerflich fanden (53).

Aber auch die ganz allgemeine Bedeutung des Erregens, theilte sich metaphorisch dem Zeitworte mit, womit man die Handlung des Salbens eigentlich bezeichnet hatte. Weil nämlich die Uebungsmeister der Athleten, oder die Gymnasten, wie man sie nannte, dafür zu sorgen hatten, dass durch zweckmässiges Salben ihre Zöglinge gestärkt, geschmeidigt und überhaupt zu den Leibesübungen vorbereitet und

rüstig gemacht wurden, so erweiterte sich ganz natürlich der Begriff des Salbens im Sprachgebrauch auch zu dem des Vorbereitens und Vorübens im Allgemeinen, des tüchtig- und geschickt-Machens und somit auch des Unterrichtens und des Einweihens, des Antreibens und Ermunterns; zumal da Leibesübungen ein wesentlicher Theil der Griechischen Erziehung überhaupt waren, und die Pädotriben sich wohl auch der Salben bedienten, um die Körper der Knaben geschmeidiger und kampfrüstiger zu machen, und da die Krieger der Hellenen endlich auch vor Beginn der Schlachten sich manchmal zu salben pflegten. So wurde denn Salber (άλείπτης) der Erzieher und Lehrer überhaupt genannt, und selbst auf moralische Personificationen, auf Sitten und Gesetze wurde diese Benennung ausgedehnt (54).

In unserm Bilde sehen wir nun einen Jüngling mit Salben und Vorbereiten beschäftigt. Er hatte sich zuvor im Bade gereinigt, und jetzt giebt er sich durch Salben die aufregende Kraft, um rüstig dem festlichen Tanze sich anzuschliessen, wozu ihn die gegenüberstehende Jungfrau einladet. Den Dionysischen Kranz hat er vorher schon um seine Stirne gewunden.

Aber die Salbe, welche er auf die geöffnete Hand giesset, soll zum Theil das darunter liegende Gewand aufnehmen; und wie dort Kalypso den Ulysses, nachdem er gebadet hatte, mit wohlriechenden Gewändern bekleidete, so denkt auch dieser Jüngling sich nach dem Bade mit einem dustenden Kleide zu umgeben. Diese Homerische Stelle (55), so wie viele andere der Homerischen und anderen Gedichte, beurkundet hinlänglich das hohe Alter der Sitte, Kleidungsstücke u. dergl. mit Wohlgerüchen und selbst mit Salben zu benetzen. Wenn wir hier das Salbenbüchschen (lecythium oder guttus) über dem unten liegenden Gewande ausgiessen sehen, erinnern wir uns auch der Worte eines Römischen Dichters (56); Jam lavat - -

— et pleno componit lintea gutto.«

Es kommen auch mit Oel getränkte Kleider vor; dergleichen auch die Athleten anzogen und welche sie vor dem Beginn des Kampfes ablegten (31). Etwas Anderes sind die in der Kosmetik des Arztes Kriton erwähnten aromatischen Salbungen der Kleider; und wie weit im Verfolg manchmal dieser Luxus ge geben worden, lassen uns die Worte eines Kirchenvaters vermuthen, wenn er von gewissen Frauen sagt: aWelche sowohl ihre Kleider als auch die Bettdecken, ja selbst die Wohnungen mit Specereien durchräuchern und mit Salben übergiessen « (58).

Nach Heraclides Ponticus trugen die alten Athener purpurne Oberkleider und buntfarbige Unterkleider (69). Ein solches buntes Gewand sehen wir in unserm Bilde vor dem Jünglinge liegen. Bei dieser Scene haben wir aber vielmehr an das buntfarbige Kleid zu denken (60), welches eine eigenthümliche Tracht des Dionysos, als des Herrn der bunten vegetabilischen Natur und der vielfarbigen Fluren, und somit auch das Gewand des ganzen Dionysischen Gefolges war. Es ist das getüpfelte oder auch buntdurchwirkte oder mit Figuren von Blumen und Thieren gemalte (xaraforntov iµdrtov) Oberkleid der Bakchanten (61).

Dieses Festkleid, worüber der junge Mann Salbentropfen ausgiesst, ruhet vor ihm auf einem Stuhle. Das Nächste schiene wohl, dass man an eine sella balnearis dächte, dergleichen in den Bädern der Alten, besonders in den öffentliche so viele standen (62). — Oder, wäre hier die Zusammenkunft eines Bräutigams mit

seiner Braut dargestellt, wie ein Alterthumskenner die Scene auf unserm Salbgefässe zu deuten geneigt war, so wäre der natürlichste Gedanke an einen Brautsessel (x\lambda\ellipsi\text{s}) (63), der auf einen Wagen gestellt der Neuvermählten zum Sitze diente, wenn sie nun in das Haus ihres Mannes fuhr. - Es ist vielmehr ein zusammenlegbarer Riem- oder Feldsessel (όκλαδίας δίφρος, oder blos όκλαδίας, sella plicatilis). Der oben erwähnte Heraclides berichtet uns nämlich (64), unter andern Zügen von der Bequemlichkeitsliebe und von dem · Wohlleben der Athener älterer Zeit, wie sie gewohnt gewesen, dergleichen Sessel von Sklaven sich nachtragen zu lassen, damit sie nicht genöthigt wären zu sitzen wie es eben der Zufall wollte. Es war dies in der That ein recht altväterischer Stuhl dieser Städter, wie der Umstand beweiset, dass man im Tempel der Stadtgöttin auf der Athenerburg unter den alten Weihgeschenken einen solchen Sessel angeblich von der Hand des Dädalos vorzeigte. Solche niedrige Feldstühle, wie sie ausdrücklich beschrieben werden, waren es, welche bei der Feier der Thesmophorien und bei der Procession am Feste der Panathenäen diejenigen Jung-

frauen trugen, die auf die Korbträgerinnen folgten, und daher Sesselträgerinnen (διφροφοροι) genannt wurden (65). Und wirklich sehen wir in den Friesenbildern des Panathenaïschen Festaufzugs unter den Basreliefs vom Parthenon gerade auf solchen niedrigen Feldstühlen, wie der in unserm Vasenbilde sich dem Auge darstellt, einige Männer sitzen. - Auf einen hohen festen Armsessel, worunter ein Schemel gestellt wurde, legt eine Lydische Königin beim Schlafengehen ihre Kleider nieder (66). Das war die Sitte in den Pallästen. Damit wir an eine im Freien vorgehende Handlung denken sollen, hat sich der Maler dieses Vasenbildes eines jener kleinen, der Kunst nothwendigen, Mittel bedient. Er hat den aus dem Bade gekommenen und das Gewand mit Salben begiessenden Jüngling letzteres auf einem niedrigen Feldstuhl zusammenlegen lassen, deren sich die Athener auch bei festlichen Gelegenheiten zu bedienen pflegten.

Zu einer Festfeier bereitet sich der Jüngling vor. Er wird sofort sein Dionysisches Feierkleid umwerfen, und sich dem Tanze anschliessen, wozu ihn die schon im Tanzechritte sich bewegende Jungfrau mit ausgestrecktem

Arme einladet. Sie hat über ihr Oberkleid ein geflecktes Rehfell (νεβρίς) umgehängt. ser Heberwurf ist verschiedenen Gottheiten und ihren Dienerinnen eigen. So hat z. B. auf einem Agrigentinischen (67) Thongefässe Diana nicht nur ein geflecktes Hirschkalb neben sich. sondern auch ein geflecktes Rehfell über die Schultern geworfen. Auch die Statue einer Amazone ist, ausser dem langen Kriegermantel und der männlichen Tunica, mit einem schrägübergelegten Rehfelle bekleidet. - In der Umgebung aber, worin wir auf unserm Bilde die Tänzerin erblicken, neben dem Jüngling, der mit einem Kranze von Rosen oder von Epheu sein Haar geschmückt hat, und so eben im Begriff ist das bunte Dionysische Gewand anzulegen, hier muss das Rehfell als das heilige Bakchische Kleid betrachtet werden. Diese Nebris ist ja auch bei weitem am häufigsten das Attribut des Bakchus, der Satyrn und aller Dionysischen Genossen von beiden Geschlechtern (68).

Auf eine Dionysische Feier, welche rauschende Musik liebte, lassen uns auch die Stäbe schliessen, deren zwei die Jungfrau in jeder Hand trägt. Es sind Klappern oder Castagnetten (κοψηβκολκ), um klappernde oder klir-

rende Töne hervorzubringen, womit die älteren Griechen ihre Tänze begleiteten, und die selbst noch unter den heutigen Bewohnern Griechenlands im Gebrauche sind. Aehnliche Klappern sieht man öfter auf Griechischen Vasenbildern in den Händen von Frauen, besonders von Tänzerinnen (69). Sie waren von verschiedenem Stoffe gemacht, von Holz, Muscheln und andern Schaalthieren, von Elfenbein und dergleichen (70). Die in den Händen der Tänzerin in vorliegender Malerei möchten am ersten für elfenbeinerne zu halten sevn. Auf jeden Fall bemerken wir das ganz verschiedene Ansehn derselben, indem die Klappern in der einen Hand von heller, die in der andern aber von schwarzer Farbe sind.

Endlich nimmt unter den Einzelnheiten unseres Gefässes noch das äusserst zierliche Blätterwerk unsere Aufmerksamkeit in Anspruch,
welches von oben nach unten die beiden Scenen einfasst, und von einander sondert. Dieses
Zierpflanzengehänge — wir wollen es vorläufig
blos so benennen — ist fast ganz gleich der
Pflanzenverzierung, die Millin in seinen Peintures de Vases antiques im 2ten Bande pl. 2
(pl. 1 durch einen Druckfehler bezeichnet)

nach einem alt-Griechischen Thongefässe in der Sammlung der Kaiserin Josephine hat abbilden lassen. Er und andere Archäologen ordneten damals dieses vegetabilische Ornament zu den phantastischen Nachahmungen der Farrenkräuter (s. Millin im angeführten Werke Vol. I. pag. 3 sq.). Besonders glaubte man darin das sogenannte Farrenkrautmännlein (polypodium mas Linnaei, oder die filix non ramosa dentata Bauhini) nachgeahmt zu sehen. Demnach wäre diese Verzierung der Thongefässe von jenen bronzenen oder silbernen Schaalen und Tellern entlehnt, welche die Römer paterae filicatae oder felicatae nannten (71). - Neuerlich hat man dagegen dieses und ähnliche Pflanzenornamente in der Architektur wie in der Vasenmalerei als Amarant bezeichnen wollen; während andere Archäologen und Techniker, vielleicht mit mehrerem Grund, eben darin nichts Anderes als eine mehr oder minder freie Nachbildung der Lotuspflanze anerkennen; und wirklich sind die Blätter des Aegyptischen Lotus auf der colorirten ersten Tafel in K. Sprengels Geschichte der Botanik den Blättern auf unserem Gefässe sehr ähnlich. - Eine thyrsusartige Pflanzeneinfassung würde sich freilich zu einer Bakchischen Scene, wie die in uuserm Vasenbildchen ist, ganz natürlich eignen — aber eine von jener Aegyptischen Wasserpflanze, die in der religiösen Anschauung des Alterthums das trostreiche Zeichen des aus dem Tode neuaufblühenden Lebens war, gewiss nicht weniger; wir mögen nun den Dionysos als den Herrn der feuchten fruchtbaren Natur oder als den personificirten Kreislauf des Lebens und des Todes (wie anderwärts von mir erwiesen worden) in Betracht ziehen.

Dieses führt uns nun unmittelbar von den besprochenen Einzelnheiten dieses Thongefässes zu den noch nöthigen Bemerkungen über das Ganze; und wenn schon von dem Besonderen, was wir überblickten, sich Einiges als eigenthümlich Athenisch erwiess, so wird sich auch das Ganze der hier dargestellten Handlung als etwas Athenisches ergeben.

Der Platz Kerameikos, berichtet Pausanias in der Beschreibung von Athen, hat seinen Namen von dem Heros Keramos, den man auch einen Sohn des Dionysos und der Ariadae nennet.« Diesse, so wie die andere Sage bei demselben Reisebeschreiber, dass man bei Wiederherstellung eines alten Tempels zu Argos den thönernen Sarg der Ariadna gefunden, ist nur der mythische Ausdruck der altherkömmlichen Beziehungen, welche zwischen dem Thongeschirr und den Dionysischen Culten im alten Griechenlande Statt fanden. Einer von den Keramiken oder den alten Töpferquartieren von Athen, der ausser der Stadt gelegene, war die gewöhnliche Begräbnissstätte der Athener. Der Gottheit des Weines, der aus der Erde entquollen durch das Feuer der Sonne gezeitigt wird, widmeten die Griechen vorzugsweise irdene Gefässe, die durch die Hitze des Feuers gebrannt werden; und in der Sprache wiess man nach, wie Erde und Thon, Most und Wein durch ein und dasselbe Wort bezeichnet werden. Gebrannte Thongefässe wurden den Todten in ihre Ruhestätte unter die Erde mitgegeben und der Schönheitssinn, wie die religiöse Sitte, sorgte dafür, dass solche Lecythi mit Malereien, deren Gegenstände am häufigsten Dionysische Scenen waren, ausgeschmückt wurden (72).

Hiermit hängt nun eine Nachricht beim Pausanias unmittelbar zusammen, die uns von der Kinführung eines der vielen Bakchischen Culte in Attika in Kenntniss setzt: »Auf das

Heiligthum des Dionysos folgt ein Gebäude, thönerne Bildsäulen enthaltend, die des Königs der Athenäer Amphiktyon, wie er unter andern Göttern auch den Dionysos gastlich bewirthet. Hier stehet auch Pegasos aus Eleutherae, welcher den Athenern diesen Gott gebracht hat, und zwar unter Beistand des Delphischen Orakels, welches an die vormalige Einwanderung des Gottes zur Zeit des Ikarios erinnert hatte ( (73). - Uns geht hier jener unter Amphiktyon nach Attika verpflanzte Zweig des Bakchusdienstes an, wie sich aus folgenden Worten in der Chronik des Eusebius sogleich ergeben wird: » Zur Zeit des Sohnes Deukalions Amphiktyon, sagen einige, sey Dionysos nach Attika gekommen, von Semachos gastlich aufgenommen worden, und habe dessen Tochter mit einem Rehfelle (νεβρίδα) beschenkt, « Der grosse Erklärer des Eusebius hat schon richtig bemerkt, dass man unter diesem Beschenken mit der Nebris ein Einweihen in die Dionysische Geheimlehre und Gebräuche zu verstehen habe; welches auch aus dem Zeugnisse eines andern Schriftstellers sich folgern lässt, welcher berichtet: >Semachidae ist ein Attischer Demos (Canton) vom Semachos, von welchem und

von dessen Töchtern Dionysos gastlich empfangen wurde. - Von ihnen die Priesterinnen desselben (Gottes)« (74). Wenn hiernach die Einkleidung mit dem Rehfelle eine Einweihung war, so musste dieses Thierfell seine Bedeutung und Beziehung haben. Die Alten zählen mehrere auf : die natürliche Beschaffenheit und Farbe giebt ein Grammatiker an, und bedient sich dabei desselben Beiworts, womit wir oben das Gewand des Jünglings bezeichnen hörten, getüpfelt, mit weissen Flecken durchzogen (75), und dasselbe Prädicat wiederholen die Griechischen Erklärer, wo sie von der Bakchischen Nebris reden. Die Realbeziehung zwischen diesem Rehfelle und dem getüpfelten Kleide auf dem Sessel vor dem sich salbenden Jüngling liegt also vor Augen. In der buntgefleckten Nebris fanden die Alten bald eine Anspielung auf den Farbenwechsel der Weintraube, oder auf das phantastische und unstäte Dichten und Trachten der vom Weine Berauschten, (wie denn das Tragen des Rehfells immer mit dem Bakchischen Wahnsinne zusammengestellt wird) oder auf die Herrlichkeit des mit Sternen besäeten Himmels (16). - Uns genügt es zu bemerken, dass Dionysos selbst dieses Rehfell angelegt hatte, als er in Theben seine Gebräuche einsetzte, und dass es dadurch das heilige Kleid der Bakchanten und Bakchantinnen geworden (71).

Dass aber auch noch späterhin diese Bekleidung ein wesentliches Stück der mysteriösen Gebräuche war, davon giebt uns eine Schilderung, die Demosthenes von dem früheren Leben seines Gegners Aeschines entwirft, einen zu anschaulichen Beweis, als dass ich sie hier übergehen könnte, zumal da darin zwei Ausdrücke vorkommen, die durch unser Vasenbildchen ordentlich versinnlicht werden. Da du aber mannbar geworden, sagt der Redner, hast du deiner Mutter, wenn sie (Personen) einweihete, die Bücher gelesen und die übrigen Zurüstungen machen helfen, Nachts die Einzuweihenden mit dem Rehfelle bekleidend, das Getränke spendend, und sie reinigend (78). Hier sind also die beiden Handlungen genannt, die auf der Oberfläche unsrer Lecythus abgemalt zu sehen sind. Der junge Mann hat so eben die Reinigung (καθαρμός) empfangen, und die Jungfrau ist im Anfange des Nebrismos (νεβοισμός) d. h. sie hat angefangen mit dem Rehfell den Bakchischen Kreistanz oder den Ringelreihen

zu tanzen. Das letztere stellen uns die Worte des Euripides lebendig vor Augen:

> » Noch drehest du dich mit dem rasenden . Thyrsosträger

> > mit Rehfellen behangen im Kreise herum« (79).

Dass dieser sogenannte Nebrismos eine wesentliche Handlung bei den mysteriösen Gebräuchen war, haben wir auch deswegen Grund zu vermuthen, weil die Pythagoreerin Arignote in ihrem Buche über die Weihen (\*\*\*) desselben eigens Erwähnung gethan, und weil diese Einkleidung in Rehfelle auch bei der Feier der Eleusinien gebräuchlich war.

Irre ich nun nicht, so sind wir jetzt vollkommen in den Stand gesetzt angeben zu können, was die beiden Scenen unsrer kleinen
Vasenmalerei darstellen: Der Jüngling, nachdem er im Ilissus oder in einem andern Flüsschen die Wasserreinigung empfangen, und mit
Bakchischem Krenze umwunden worden, salbet
so eben sein buntes Dionysisches Gewand, und
wird, sobald er es angelegt, sich dem Bakchisschen Kreistanze anschliessen, wozu ihn die
Jungfrau mit den in ausgestreckter Hand geschwungenen Klappern auffordert. Er mit dem

Bakchischen Kranz und Kleid stellt den Liber dar, und sie mit der Nebris bekleidet, die Libera. Es ist ein Tanz im Freien, wie sie an den ländlichen Dionysien in Attika aufgeführt wurden. Gefässe, wie dieses, das auf seiner Oberfläche diese Handlungen im Bilde zeigt, wurden bei der Vermählungsweihe (τέλος) als Geschenke den Vermählten gegeben, und bei ihrer Bestattung in das Grab gestellt. Der Wechsel von Leben und Tod war, wie im ganzen Dionysischen Cult durch verschiedene Sinnbilder, so hier durch die helle und die schwarze Farbe des Instruments angedeutet, womit die Tänzerin den eingeweiheten Jüngling zum lauten festlichen Reigen einladet. Die beiden Scenen lassen sich mit zwei Worten bezeichnen. Es ist ein Katharmos und ein Nebrismos aus den ländlichen Dionysien der Athener dargestellt.



## ANMERKUNGEN.

(1) Herr Marchese Haus aussert sich in seiner Abhandlung: dei Vasi Greci communemente chiamati Etruschi - iu Palermo 1823 pag. 29 darüber so: "Non di meno tutte queste sorte d'immagiui, che ci presentan i vasi in una copia che giornalmente vien accresciuta, hanno un grande vantaggio sopra le statue ed i bassi rilievi, facendoci conoscere nu' infinità di attributi, di dettagli e di accessori, che raramente occorrouo in questi, e perciò possono considerarsi come un prontuario, oude l'artefice non meno, che l'antiquario hanno l'opportunità di cogliere gli autichi costumi. Ma sopra tutti gli altri sommamente pregevoli sono ed istrattivi quei vasi, che rappresentano soggetti di Mitologia e de' tempi eroici etc. " nnd Herr Eduard Gerhard in dem Rapporto intorno i vasi Volcenti im 3teu Bande der Annali dell' Instituto di Corrispoudenza Archeologica. Roma 1831. unter den Excerpta seutentiarum etc. nr. 11 pag. 113: "Fons ecce fluit ernditionis multiplicis, quo vel grammatico-

rum hortuli irrigentur, artis, antiquitatis, historiae cognitio mirifice promovetur! Picturae fictilis quanta fuerit apud Graecos praestautia ex Volcentibus maxime monumentis intelligitur; deorum heroumque imagines, fabulae, res sacrae, iisdem operibus quam maxime illustrentur; Graecorum festa publica, exercitia iuvenum, ritus nuptiarum vel ex solis Volcentibus vasis exponantur etc." Es beschäftigt sich namlich dieser ganze Bericht mit den im Gebiete des alten Volci oder Vulci ausgegrabenen gemalten Griechischen Gefässen im Besitze des Prinzen von Canino (Lucien Bonaparte). - Wenn ich hier und im Verfolg immer den Ausdruck Gefüsse brauche, so kann ich mich desfalls auf den Vorgang der Herausgeber von Winckelmann's Werken und des Herrn Büttiger berufen, der im Artistischen Notizenblatte, Dresden 1823, Nro. 20, meines Bedünkens richtig unterscheidet, wenn er sagt: "Wir möchten Vasen die in Marmor, Gefässe, die in Terra Cotta gebildeten nennen." Da derselbe Archaolog sich ebendort gegen die von Quatremère de Qnincy vorgeschlagene Bezeichnung keramographische Vasen und Keramographik für Malerei auf gebrannten Thongefässen erklärt, und dafür Ostrakographik und ostrakographische Gefässe mit der Bemerkung erklärt, dass Keramographik vielmehr Ziegelmalerei heissen würde, so stimme ich ihm zwar anch hierin der Hanptsache nach bei, glaube aber doch bemerken zu müssen, dass meines Bedünkens Hr. Vermiglioli in den Lezioni elementari di Archeologia I. p. 122 sich genaner ausdrückt, wenn er keramographisch and Keramographik zu allgemeine, zu weitschichtige Bezeichnungen uennt. In der That heissen anch die gebrannten Thongefasse κεράμεα. Pollnx X. 190: έξεστι δέ καί άγγελα όστράχινα τὰ κεράμεα ή γήϊνα είπελν. Beim Herodian III. 9. 10 sind σκεύη κεράμου πεποιημένα, vasa fictilia, gebraunte irdene Gefasse; dagegen beim Lu-

cian Vera Hist. II. 33. p. 129 Amstel, ist die πύλη κεσάμου πεποιριένη porta lateritia, ein backsteinernes Thor. In einer andern Stelle des Herodian VII. 12. 11: άναπηδώντες είς τὰ δώματα, τῷ τε κεράμω βάλλοντες αύτους και λίθων βολαίς τών τε άλλων όστράχων, έλυμαίνουτο wurde das άλλων als überflüssig von einigen Herausgebern weggelassen. Es sollen aber die ogroana dadurch von dem vorhergehenden zepauoc, wozu sie generisch gehören, genaner unterschieden werden. Noch genauer unterschied man so: γήϊνα, Gefässe ans Erde, irdenes Geschirr, πήλινα, Gefässe aus nngebranntem Thon, όστράκινα, Gefässe aus gebrauntem Thon, und so anch bei den Bildsaulen. (S. Siebelis ad Pansan. I. 2. 4. p. 11.) Aber bestimmt werden die dem Bakchus geweihten Gefässe κεράμεα έκ γῆς ώπτημένης genannt (Porphyr. de Antro Nymphar. XIII. p. 14 ed. Goens). Die sogenannten Adonisgarten wurden von den Franen auch in όστο άχοις gepflanzt (Plutarch. de S. N. V. p. 560, C. Hesych. I. p. 103 Alb.); welches Wort man dem Scholiasten des Theokrit XV. 112 hat zuweisen wollen (s. Bast Lettre Critique p. 157), allein wer Philostrati Vit. Apollonii VII. 32. p. 311 Olear. vergleicht, wird jenes Scholion ungeandert lassen. - Da aber κέραμος anch Ziegel heisst, und da die Alten anch gemalte Ziegelsteine hatten, so bleibt όστρακογραφικη und ostrakographische Gefüsse für jene gebrannten Thongefässe der Alten ganz unstreitig die sicherste Bezeichnung. -Dass diese Gefässe grösstentheils durch ihre Formen, so wie die Malereien auf den Griechischen zumal durch Correktheit der Zeichnung, durch Schönheit und Geschmack in der Composition auch unsern heutigen Künstlern als treffliche Studien dienen können, darüber haben die Herrn Vermiglioli a. a. O. I. p. 139 und Böttiger in dem erwähnten Aufsatze sehr lehrreiche Winke gegeben,

- (2) Dass es nicht zu viel gesagt ist, wenn es von diesem Manne, mit dem ich seit vielen Jahren in, Verbindung
  zu stehen die Ehre habe, in einer Beschreibung der Merkwardigkeiten Venedigs pag. 189 heists: "Prèt du pont du
  trajet de Murano habite Mr. David Weber, négociant renommé, homme savant, connaisseur et amateur des beaux
  arts." etc., davon kann sich der Dentsche Leser ans dem
  Bericht eines Dentschen Archäologen, aus des Herru Friedrich Thiersch Reisen in Italien I. S. 269 ff. überzenigen.—
  Eine Beschreibung einiger antiken Baretliefs der Weberischen Sammlung hat Herr Wilh. Friedr. Rinck geliefert im Knuntblatt von Herra Schorn 1828 Nrc. 44 f.
- (3) Hamilton's, der Herausgeber von Joh. Winckelmanns Werken der nenen Dreadner Assgabe, der Herm Grivand, Chaptal, Vanquelin, Scherer, Millingen, Böttiger, Rossi, Jorio, Vermiglioli, Inghirami, Hans (vergl. die Anzeige des Hrn. Wilh. Friedr. Rinck in den Heidelbb. Jahrbechera der Literatur 1825. Nro. 15), Haumann (vergl. meinen Bericht über dessen gehaltreiche Schrift: de confectione vasorum antiquorum ficilium, Gottingae 1823, in den Heidelbb. Jahrbüchern der Literatur 1824. Nro. 23) und so vieler Andern.
- (4) S. den Rapporto intorno i vasi Volcenti im 3ten Tomo der Annali dell' Instituto di Corrispondenza archeologica von Herrn E. Gerhard. Rom 1831. pag. 104 sq. und pag. 111 sq.
- (5) Man vergleiche die freilich nicht ganz wohl erhaltene Stelle des Dicaerchus in den Bruchstücken aus der Vitä Graeciae in meinen Meletemm. III. pag. 181 sq. ed. M. Marx, und verbinde damit Paciandi Monnmenta Peloponnesia II. pag. 40 aqq., dessen Verbesserungsvorschläge dem Herrn Marx entgangen sind. Aber für das Daseyn von Töpfer- und Vaseemalergilden in Athen sprechen sehne

altere Zeugnisse, z. B. des Aristophanes Ecclesiaz. vs. 535 und 987:

τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. —

"Ος τοίς νεκροίσι ζωγραφεί τὰς ληκύθους.

Hierher gehören ferner die Stellen bei Menrsins im Ceramicus geminus cap. 25; die Bemerkungen von Herrn Welcker im Prometheus S. 121, von Hrn. K. O. Muller in den Wiener Jahrbb. der Lit. 1827. XXXVIII. S. 271 f., die Einleitung von D'Agincourt zu dem Reccueil de Fragmens de Sculpture autique en terre cuite, Paris 1814, und was Herr Panofta in seinen Recherches sur les noms des vasses pag. 34 aus Veranlassung der Aristophanischen Stellen gesagt hat, und ganz neuerlich Herr Gerhard in dem angeführten Rapporto Volcente in den Annali d. Corrisp. Archeol. III. pag. 212.

(6) S. E. Gerhard in dem Rapporto Volcente der Annali d. C. Archeol. III. pag. 75 und pag. 180.

(7) Gerhard im Rapporto Volcente pag. 189 not. 791.

(8) Und so hat es auch wirklich Herr K. O. Müller in der Abhandlung: De origine pictorum vasorum, quae per hos annes in Eitrariae agris, quos olim Volcientes tenuere, effossa annt, genommen, von λογλς mit Attischer Aspiration (a. Götting, gelehrte Anzeigen 1831 S. 1329 f. vergl. Herra Gerhands Rapporto Volcente pag. 75 und pag. 180). Nach der andern Schreibart müsste das η dieses Namens als Vocal genommen werden, und so kommt der Charakter H wirklich auf alten Vasen vor, so dass Hασγλολος für Aioχίλος geschrieben ware. Allein nicht blos die Attiker, sondern auch die Ionier schrieben Aioχίλος z. B. Herodot. II. 155. Dagegen liebten die Attiker die Aspirationen, und hiessen deswegen δασυνταί (Pitron. ad Moer. p. 179). Demgemäss könnte man das Hiλινος auf Demit er eine Ioniech-Attische Aupirations stat Ühλγος das Demit er eine Ioniech-Attische Aupiration stat Ühλγος das Demit

nutivform nehmen von Iloc, nach der Ableitungsregel, wenn das ι in solchen Wörtern lang ist, wie Φιλίνος vou φίλος, jenes auch als Eigenname beim Theocrit II. 115 (vergl. Etymol. M. p. 719 Lips. und Arcadius de Accentt. p. 65). Im Namen jeues Stifters von Troia variiren die Handschriften Thos, Thhos (Heyne ad Apollodor, p. 327 ed. alter.). Von diesem Worte, als bekanntem Nameu eines Heros, bilden sich freilich die Adjectivformen Ilios, Ilia, Iliov (Steph. Byz. p. 415 Berkel.), und weun wir beim Theophilus ad Autolycum III. p. 139 (in der Biblioth. Patr. II) lesen: - κατά δέ τινας άπὸ Λινοῦ (vielmehr Λίνου) ος και Ίλιος έπεκλήθη, so ist nicht abzusehen, warnm in Fabricii Biblioth. Gr. I. p. 112 Harles. darans αίλινος geandert werden soll. Näher lage etwa noch Thivos. Wenigstens kommt in einer gracisirten Stelle des Sanchuniathon beim Eusebius P. E. I. 10. p. 38 Colon. Thoc als Name des Kronos vor, und in einer gleichfalls gräcisirten Kosmogonie bei Damascius De Principiis cap. 125. pag. 384 ed. Kopp. wird einer der Götter Ίλλινος genannt. Oder ist der Name eine abgeleitete Form von einem Nomen appellativum, so kann man als Grundform annehmen ihos. welches die Grammatiker durch στρεβλός, στραβός, διεστραμμένος erklären, und wovon ίλλος gebränchlicher ist (Hesych. II. 44. vergl. γιλός I. p. 831, we man nicht γιλλός zn andern braucht, denn Arcadius de Accentibus pag. 52 ed. Barker. hat die einfache Form. - Gelegentlich bemerke ich, dass in demselben Arkadios p. 65. 17 eine kleine Lücke auszufüllen ist: καρκίνος, έχρην κατά το προπερισπάσθαι ό μιχρός βάτραχος. Man lese: καρκίνος γυρίνος έχρην κ. τ. λ. Arkadios will namlich das Wort γυρίνος nicht als ein Proparoxytonon, sondern als Properispomenon geschrieben wissen. Man s. nnr Fischer ad Weller, II. p. 29. -). Alsdann hatten wir iu dem Namen

"ILLUOG einen Strabe, strabus oder strabenus, oder einen Schieler, nach der Art von Familiennamen, wie sie von körperlichen Eigenheiten bei Griechen und Römern gewöhnlich waren. Oder wollte man lieber an das andere ilioc denken, welches Schlamm, Lehm u. dgl. bedeutet (Hesych. in ίλος, ίλός II. 45), so warde man in diesem Ίλενος (wie von πηλὸς die Adjectivform: πήλενος) die Bezeichnung eines Mannes haben, der sich mit Bearbeitung des Lehms beschäftigt; - eine Benennungsweise nach dem Handwerk, die bei den alten Griechen nicht ungewöhnlich war, wie die Namen Δαίδαλος, Σμέλις n. a. beweisen. -Jetzt sehe ich, dass auch Herr Raoul-Rochette in seiner Lettre à M. Schorn, Paris 1832, p. 4. nr. 2 das Hioyvλως auf jenem Gefässe in der Sammling von Canino für Aeschylos nimmt; welches mich doch nicht bestimmen kann, die von Herrn K. O. Müller vorgetragene und von mir vertheidigte Leseweise zu verlassen.

(9) Ψίαξ and ψιάς sind Attische Wortformen für ψακάς (Hesych. II. p. 1578 Alb. vergl. Orionis Etymolog. p. 166 sq.: ψιάδες ψαχάδες, und in ψιάς p. 168 Wolf. S. auch Bast ad Gregor. Corinth. p. 240 und Lobeck ad Phrynichi Epitom. pag. 453 und daselbst über ψίλας, ψιλας, ψίλαξ. Es wurden diese abgeleiteten Bezeichnungen, die ein Uebermaass bedenteten, oder auch etwas Herabsetzendes nebenbei enthielten, gerne Lenten vom Handwerksstande gegeben. Taxas selbst schon ist Ionisch-Attische Aussprache und Schreibart für ψεκάς (Moeris und dazu Pierson p. 419. Valckenaer und Wesseling ad Herodot. III. 10). Als Sohn des Ψακάς (Psacus) bezeichneten die Athenischen Komiker einen ihnen verhassten Antimachos; eine Benennung, wovon verschiedene Ursachen angegeben werden (Scholiast. Aristophan. Acharn. vs. 1149. ad Nubb. vs. 1018-1023 Hermann. - Suidas I. p. 224 Kuster. Diogenian. Proverbb. VIII. 71. vergl. Schellenberg ad Antimachi Colophonii Reliqu, pag. 15 sq.). Pascas warde anch eine Flötenspielerin genannt, weil sie von Trinkgelagen sich immer bald eutferste (Etymolog. M. p. 817 Heidelb. p. 741 Lips.). Nach solchen nrkundlichen Spuren wird es ans nicht Wander nehmen, wenn ein Mitglied einer Vasenmalerzunft den alt-Attischen Namen Psiax, Tröpfner, führt.

(10) S. G. Seyffarth de sonis literarum Graecarum pag. 635 und vergl. Gerhard im Rapporto Volcente a. a. O. pag. 168 not. 630 nnd not. 636.

(11) Jene Simonideischen Charaktere hiesen daher auch τα μετ Ευλειδην γοράμματα. — Den ersten Zeitramn nimmt Herr Gerhard an, im Rapporto Volcente pag. 202; letzteren Herr K. O. Maller a. a. O. vergl. Gotting. gel. Anzeig. 1831. S. 1606. Herr Gerhard macht aber p. 112 mit Recht die Bemerkung, dass man ans dem alten Kunststyl und aus der alteren Schreibart bei Vasenmalereien nicht sofort anf das Zeitalter ihrer Fertigung, sondern nur auf den archatschen Gebrauch, den sie befolgen, schliessen könne.

(12) S. Gerhard im Rapporto Volcente pag. 74 sq. nud vergl. K. O. Müller a. a. O. und Götting, gel. Anneig. 1831. S. 1329 f. Nachdem man auf Münzen von der Kretensischen Stadt Kydonia die Anfschrift gefunden NETAN-TOZ EIDER ("Nenantos fertigte" — nicht Nevanzies, wie es in der Deutschen Uebersetzung von Champollion-Figeacë Abriss der Archäologie heisst H. p. 267. —) und sich anch andere Spuren von Künstlernamen auf Münzen dieser Inzel gezeigt (vergl. A. v. Steinbüchel Abriss der Alterthnunkunde S. 126 und Mionnet Descript. de Médailles H. p. 261 und p. 271), hat man ganz nenerlich diese Andentungen weiter verfolgt, und Herr Raoul-Rochette hat besonders von Städlemünzen Siciliens und Grossgriechenlandes eine

ziemlich beträchtliche Anzahl von Namen aufgeführt, worin er Stempelschneider zu erkennen glaubt, als z. B. Enmeues, Kimon, Evacuetes, Enthymos, Enklides, Enphas, Augias, Philistion u. s. w. (s. Lettre à M. le duc de Luynes sur les graveurs des monnaies Grecques. Paris 1831). Das ET auf einer Syrakusischen Münze des Königl. Französischen Cabinets, worin man die Anfangsbuchstaben des Künstlernamens ETAINETOE zu erkennen glaubt (s. Raonl-Rochette a. a. O. p. 19; vergl. pl. II. nr. 15), erscheint auch auf einem silbernen Médaillon von Syrakus in einer Heidelberger Sammlung, aber nur Einmal, unter den Füssen der Pferde auf dem Revers. Auf dem Avers, hinter dem so verschieden genannten Frauenhaupte, ist der Buchstab K zu lesen. - Auch das \$\Phi I\$ und \$PIAIZTIANOS (bei Mionnet I. p. 175 &IAIZTIANOZ, vermuthlich falsch gelesen), worin mein verewigter Freund Fr. Munter (s. dessen schöne Schrift: Velia in Lucanien. Altona 1818 p. 56 f., welche dem Herrn Raoul-Rochette unbekannt geblieben,) noch den Namen einer augesehenen Magistratsperson aus der blühendsten Zeit des Staats zu erkennen glanbte, muss nach der Meinnng der Herru de Luynes und Raoul-Rochette a. a. O. p. 35) als Künstlername genommen werden. Auf vier vor mir liegenden Silbermünzen dieser Stadt zeigt sich keine Spur jenes Namens; auf einer, unter den Füssen des schreitenden Löwen, erscheint ein N und darunter der Bakchische Thyrsus; auf einer andern hinter dem Pallaskopf in einem Viereck: IE. Auf einer fünften, deren Abguss ich besitze, hinter dem Pallashaupte A, vor demselben & (vergl. Mionnet p. 174 ff.).

- (13) Man vergl. Böttigers Bemerkungen im Dresdner Artistischen Notizenblatt 1823 Nro. 20.
- (14) Ganz neue Beispiele von Griechischen Säulencapitellen liefert das so eben erschienene Werk: Cenni su gli

avanzi dell' antica Solunto per Domenico lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco. Palermo 1831, fol., namentlich anf Tav. I unter der Außechrift: Capitelli trovati in Solunto.

- (15) Im Appendix zu deu Disquisitious upon the paitted Greek Vases London 1825 pag. 121—129. In diesem Anhang ist jenes System durch einige Abbildungen von Pflanzenkelchen anschaulich gemacht.
  - (16) Man s. Recherches sur les veritables noms des Vases Grecs et sur leurs différens usages, d'après les auteurs et les mounmens anciens par M. Theodor Panofks. Paris 1829. fol.
- (17) Worüber die meisten Neueren sich verneinend erklaren, z. B. der Marchese Herr Haus dei Vasi Greei
  pag. 33; bejahend aber, jedoch mit Einschrankungen,
  Raoul-Rochette in der Achilléide pag. 43, not. 3; wobei
  denn doch wohl blos an die ganz kleinen glasernen Flaschen von diesen Formen gedacht werden duffte. Mis
  dem Italienischen Gelehrten so geläufigen Namen balaarie
  wird auch ein interessantes Thongefass, worauf Hercules
  und die Cercopen abgebildet sind, bezeichnet, obschon es
  einen geschweiften Henkel und einen sehr langen unten
  schmaltern, oben breiteren Hals hat. S. Illustrazione di un
  antico Vaso fittile per dom. Duca di Serradifalco. Palermo 1830, pags. 3.
  - (18) Plin. H. N. IX. 35. 56 p. 522 Hard.
- (19) S. Millingen Ancient unedited Monuments; Pain-ted Greek Vases I. pag. 90. Raoul-Rochette a. a. O. und derselbe Orestéide, wo nach pl. XXX. A. eine Athenische Lecythus beschrieben und bemerkt wird, dass die meisten (f) Athenischen Gefasse rothe Figureen auf weissen Grunde haben. Auch unter den Thongefässen von Corstofferude haben. Auch unter den Thongefässen von Corstofferude haben.

oder Tarquinii, seltener unter denen von Volci, stellt sich diese Form dar. S. Gerhards Rapporto Volcente in den Annali Archeol. III. p. 103 und p. 121.

- (20) S. Italinsky zn den Pitture di vasi antichi posseduti dal cav. Hamilton Tom. III. tav. 36. Dasselbe Bild jetzt bei Inghirami in den Monumenti Etruschi Tom. V. 1. tav. 24 und 25.
  - (21) In Gerhards antiken Bildwerken I. Cent. Taf. 27.
  - (22) Ich habe diese Frau in halber Figur und in verjüngtem Masstabe nach diesem Graßich- Erbachischen Vasenbilde auf der dieser Abhandlung beigefügten Vignette
    Nro. 1. darstellen lassen. Wenn Herr Millingen pag. 79
    des angeführten Werks un plate XXXI, wo auf einem Vasenbilde mit der Inschrift: ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΜΙΔΕΣ ein gefüggelter Genins, oder meinetwegen Eros, in den Handen Gefüsse halt, sich so ansdrückt: "In each hand, he holds a
    patera (φαίλα) emblematic of the libations and sacrifices
    offred to him", so ist dies ungenan, da der Geniss in der
    rechten Hand aus einem Albastron das Trankopfer ausgiesst; anch gegen den Griechischen Sprachgebrauch,
    der mit dem Worte gαίλη Geschirr mit breitem flachen
    Boden bezeichnet.
  - (23) Pollux X. 119 und 177. vergl. Ezech. Spanhem. ad Callimachi H. in Pallad. vs. 13. Valckenare ad Theocrit. Adonizz. (XV.) vs. 114 (wo irrig Callimachis H. in Cerer. statt in Pallad. namlich a. a. O. citirt wird) und Jacobs ad Antholog. Grace. Vol. XI. p. 92. Casanhon. ad Athen. V. 24. Animadıv. pag. 81 Schwgh. Coray za den Worten Plintarchs in Vita Alexandri cap. XX, wo es heisst vom Badeund Salbenapparat des Darins: Ως δείδε μὲν ὁλκια καὶ κρωσοκὸς καὶ πελλους καὶ ἀλαβάστορις, πάντα χουσοῦ ἤσκρμένα in den Σημειώσεις p. 418 und Panofka Recherches pag. 34 nro. XCI et XCII.

(24) Ersteres sagt Suidas in Angu9os II. p. 440, als wenn nicht eine Menge Stellen bei Aristophanes und andern Attikern und die Zeugnisse des Pollux das Gegentheil bewiesen. Bemerkenswerth ist folgende Stelle des Scholiasten zu Plato pag. 136 Rnhnk. p. 334 Bekker: - λήκυθον δέ άγγειόν τί φασιν 'Αττικοί, έν ώ τοίς νεκροίς έφερον το μύρον (man vergl. Aristophan. Eccles. 535 u. 987 sq.), την αλάβαστρον, άρσενικώς δὲ τὸν άλάβαστρον εἶπεν 'Ηρόδοτος, Letzteres haben auch Suidas a. a. O. und Photius im Lex. Gr. pag. 189 Dobr. Die Stelle des Herodotus steht III. 20 und lautet so: - καὶ δώρα φέροντας πορφύρεον τε είμα, και γρύσεον στρεπτον περιαυγένιον, καὶ ψέλια, καὶ μύρου άλάβαστρου, καὶ φοινικητου οίνου κάδον. Mit Recht widersetzt sich Schweighauser der Einschiebung des Artikels Tov in einem solchen Context; meint dagegen, jene Grammatiker hatten ihren älteren Gewährsmann missverstanden, welcher habe sagen wollen, Herodotus habe die unattische Form αλάβαστρον statt der Attischen άλάβαστον in dieser Stelle gebraucht. Die Quelle, aus der jene Lexicographen geschöpft, ist ebeu dieser Platonische Scholiast, dessen Stelle dem gelehrteu Manne entgangen war. Da nun diese Scholieu aus älteren Commentaren über Plato gestossen sind, so ist jene Annahme unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte der Commentator des Plato einen vollständigern Text des Herodot vor sich, der so lautete: — καὶ ψέλια, καὶ χρύσεον μύρου άλάβαστρον x. τ. λ. XPTΣΕΟΝ vor MTPOT konnte leicht ausfallen. Der Commentarschreiber, der es in seinem Texte fand, wollte mit seiner Bemerkung sagen, Herodotus hatte gebrauchlicher χουσέην schreiben sollen. Goldene Salbengefasse (χρύσει άλάβαστρα) kommen auch sonst, z. B. in dem kurz vorher angeführten Verse des Theocritus vor, und μύρου άλάβαστρος beim Pollux X. 177. beim Philostratus de Vit. Apollonii III. 57. p. 139 Olear. beim Evang. Matth. XXVI. 7. Luc. VII. 37 und anderwärts.

- (25) Das Richtige hat Valckenaer in den Scholas in N. T. zur eben angesührten Stelle des Erangelisten Lucas p. 132 sq.: ~ cyrillus: λλαβαστρον η μπορθήχη εξεργτα, κατά πλεουασμόν τοῦ ρ, ἀλάβαστρον η μπορθήχη εξεργτα, κατά πλεουασμόν τοῦ ρ, ἀλάβαστος τις ῶν, οἱ λαβάσθαι διὰ λειότητα ἀδύνατον ἐτι δὶ καὶ σκεῦς ἐξ ἐδλου. Frimm, quod dicti Cyrillus superslaam literam in h. ν. ρ, Atticos respicit ἀλάβαστον potins dicentes. Patait Cyrillo origo, lasnit ratio derivandi. A verbo λάβω, ασρίο, prendo, λαβή ασακο ποτά, κ. illud omne, quo quid mann apprehendimns. λαβή ξέρους est mannbrium ensis, λαβή οκείους, υσείε ansa. Α λαβή, λαβάζο, hine λάβαστος η, ον, significans proprie guad anas prehendi mo potest. Iodidem λάβαστρον σκεῦος, et tamquam substantiv. ἀλάβαστος κα notat şuud anna caret.\*
- (26) Z. B. anf einer Kupfertafel bei Fort. Schaechi, im Myrothecio sacrorum eleochrysmatum pag. 240, A.
- (27) Uaser Gefass, so wie die oben in Vasesbildern nachgewiesenen gleichen Salbenflaschen, ist an seinem nateren Ende dem Schöpfgefasse (άρὐστιχος, nach Hrn. Panofka p. 35 nnd daselbst Athen. X. p. 424, b. XI. p. 783 f., und dazn pl. V. nr. 98) am ähnlichsten. Weder Fuss noch Henkel hat anch das Geläss and einem Cameo in Florenz, worans Venus gesalbt wird, bei Hrn. Bottiger in der Sabina I. Taf. VI zu p. 174 ff. und das Fläschehen, das, wie es scheint, die eben aus dem Bade kommende Dame in ihrer Hand hält in einem antiken Gemälde des Musco Borbonico in Nespel. S. Musée Reyal Bourbon. Guide peur la Galerie des Peintures Anciennes par le Chanoine de Jorio. Deuxième édit. Naples 1330. Tav. II zu pag. 45.

- (25) Der Herr Marchese Haus dei Vasi Greei; welcher p. 32 aq. vom Alabastron sagt: "cioè uu vasetto cilindrico, che al di sopra e sotto si stringe in volta, e finisse in un largo borlo, in di cui mezzo si trova il buco, sicchè mancaudo die piede può star ritto, o sia vacante o sia pieno, ma hen otturato sulla stessa sua bocca roeseciata.<sup>4</sup>
- (29) Athenne. X. p. 451, d. p. 154 Schwgh. was auch Herr Panofka nicht übersehen hat. Man vergl. sein Werk p. 34. An weissen Riemen sagt Athenäus a. a. O. Ob auch zuweilen an farbigen Bandern — davon weiter unten.
- (30) Diog. Laert. VII. 12 und daraus Suidas II. p. 440 Kust. ποιήσας δέ ποτε κοιλον ἐπίθημα τῷ ληκιό τη περείτερες νόμυμα κ. τ. λ. wo man ordenlich bedanern mochte, dass der Lexicograph die scharfnimigen Aenderungen, die Meibom mit dem Texte des Biographen versucht, nicht bestatigen will.
- (31) Demosthenes de falsa legat. p. 415 Reisk. p. 464 ed. Oxon. Bekkeri. Ich setze nur die Hanptworte hiebei: Ήμεις, Αφόβητε και οὐ Φιλόγαρες, οὲ μέν τὰς άλαβαστοθήχας γράφοντα καὶ τὰ τύμπανα, τούτους δ' υπογραμματέας και τούς τυγόντας άνθρώπους x. τ. λ. Richtiger als Reiske hat Bekker hier das Attische άλαβαστοθήχας statt des gemeinen άλαβαστροθήzας gegeben. Man s. Taylor zn dieser Stelle; Meineke ad Menandri Fragg. p. 295. Die Bestätigung geben jetzt die Lexica in Bekkeri Anecdott. Gr. I. p. 206 und p. 375. --Statt des γραμματέας im Texte des Hier. Wolf hat schon Reiske richtiger ὑπογραμματέας hergestellt. Es wird etwas Verachtliches bezeichnet: Unter - oder Abschreiber, Copisten. M. s. Taylor zu dieser Stelle p. 820 Reisk. und die ähnliche Stelle des Lysias adv. Nicomach. p. 864 Reisk. mit Marklands Anmerkung. - Zur Ergötzlichkeit der Leser und als eine Probe, wie ein um die Griechischen Redner

hochverdienter Mann durch einen falschen Begriff von Popnlaritat verleitet, den ersten Griechischen Redner oft bis zur Unkenntlichkeit travestirt hat, setze ich Reiske's Uebersetzung der Demosthenischen Stelle hiebei: "Wir kennen dich Aphobete, wir kennen dich Philochares, und wissen. dass ihr insgesammt nackigte Teufel, von der Gasse aufgerafite Halunken, nichtswürdige Bettler, Landstreicher und Leutebetrüger seyd. Dn Philochares bist deiner Profession nach kein Mahler, sondern ein Sudler und Klecker, der nichts rechtes mahlt, sondern die Salbenbuxen für die Pomadenmanscher und die Trummeln beklekt, mit welchen die Jungen auf der Gasse herumlaufen, und die Zigenner den Jannhagel zusammentrummeln." — Bei den Trommeln müssen wir hier an die hernmziehenden Cybelepriester und Agyrten denken, die sich dieses Instruments bedienten (Ruhnken. ad Tim. Lex. Platon. p. 10 sqq. Tib. Hemsterhus. Anecdota ed. Geel. I. p. 14 and R. Porson. Adversaria p. 109 ed. Lips.). - Zum Feststellen der Salbengefasse in der Kapsel scheinen die beiden kleinen Vorsprünge oder Zapschen anf beiden Seiten gedient zu haben, die auch an nnserer Lecythus befindlich waren, nnr dass das eine abgestossen worden.

(32) Dass Ulpian der Erklarer des Demosthenes hiebei altere Gewahrsmanner vor sich gehabt, vermuthete Tib. Hemsterhuis, der zugleich einen von Plinins gelobten Maler Philochares für diesen Bruder des Aeschines zu halten geneigt ist. S. Tib. Hemsterhus. Anecdott. I. p. 14 und vergl. Ulpian. in Demosthen. de fals. Leg. p. 386, C und Plin. H. N. XXXV. 4. Das Gemalde des Philochares, dessen Plinins gedenkt, war eine Gruppe, worin ein Greis mit seinem manhbar werdenden Sohne, zur Versinlichung der höchsten Familienahnlichkeit neben der grüssten Alterverreichiedenheit, dargestellt war. Augustus stiftete es

in die von ihm eingeweihte Curie auf dem Römischen Cemitium. Herr Sillig hat (im Catalog. Artiff. p. 351 sq.), Hemsterhuisens Wink benutzend, die Nachlässigkeit seines Vorgangers Junius verbessert, und schliesst, unter Voraussetzung der Identität des Philochares, des Demosthenes und Plinius, dass jeuer Künstler noch Olymp, CIX. 2 gelebt haben müsse, als in welchem Jahre jene Rede gehalten worden. - Es ist nicht zu zweifeln, dass auch ein Farbentopf λήχυθος hiess (M. Gesner ad Plinii Epist. I. 2). Ob aber die metaphorische Bedeutung von λήχυθοι für rednerisch ausgeschmückte Sentenzen und Gemeinplätze, und das Segets hnxv9iCetv beim Strabo XIII. pag. 386 Tzschuk. daher zu leiten sey, möchte sich wegen folgender Worte des Cicero ad Attic. II. 1 bezweifeln lassen: "Mens autem liber totum Isocrati μυροθήκιον atque omnes eius discipulorum arculas, ac nonnihil etiam Aristotelia pigmeuta consumpsit." Die Metapher scheint also von Salben und Farbenschminke auf die rednerischen Ausschmückungen übergegangen zu seyn. Man vergl. übrigens J. A. Ernesti Cl. Cic. unter λήχυθοι und J. Chr. Th. Ernesti Lexicon Technol. Graec. rhetor. p. 384 sq. und desseu Lexic. Technol. Lat. rhetor. p. 284 sq.

(33) Odyss. VI. 79:

Δῶχεν δὲ χουσέη ἐν ληχύθψ ὑγοὸν ἔλαιον. vergl. Herodot. III. 20. Theorit. XV. 114. Athen. X. p. 45', d. p. 154 Schwgh.: ἀργυρᾶ λήχυθος. Man vergl. auch oben Anmerk. 23.

(34) Plia. H. N. XXXVI. 7 und 8: "Ooychen albi alabatriteu vocant, quem carant ad vasa ungenetaria." — Writiche Onyxbecher aus Indien erwähnt Philostratus Vit. Apollon. III. 27. p. 118 Olear, wo der Cod. Schellerahem. die Worte so giebt: παρά δὲ Ισδοῖς οἰνογόαι τε (vielleicht γε, «τεχι ther diese hatuige Verwechelung ζ. Jos.

Bekkeri Specim. Philostrat. p. 16.) ψυκτήρες τε γίγνονται διά μεγέθους, και κρατήρες ήλίκοι έκπλησαι (welches ich dem έμπλησαι des Olearius wenigstens nicht nachsetze) τεττάρας ώρα έτους διψώντας, wobei freilich die Vergrösserungssucht des Erzählers abgerechnet werden muss. Vergl. Böttiger Ueber die Aechtheit und das Vaterland der antiken Onyxkameen von ausserordentlicher Grösse S. 26 f., dessen Verbesserung der Worte des Posidonius beim Athenaeus XI. p. 335 : συνθέσεις Service von Onyxgefässen, statt συνδέσεις, sowohl vom Herausgeber des Athenaus (Animadvv. p. 254) als von dem der Fragmente des Posidonius (p. 177) hatte benntzt werden sollen. In Gefassen von Alabaster glaubten die Alten ihre Salben am besten bewahren zu können. (S. Mazois Der Pallast des Scaurus p. 224 Deutsch. Uebers. Ueber andere Stoffe, woraus man Salbenbüchsen bereitete, haben Ciaconi und Orsini im Appendix dazu p. 134 sqq. und Fortun. Scacchi im Myrothecio I. p. 232 sqq. schon das Nöthige zusammengestellt.)

- (35) Böttiger und Mitscherlich zu Horat. Carmin. IV. 12. 17. vergl. auch C. F. Baehr ad Ctesiae Fragmm. pag. 411 sqq.
- (36) Evang. Marc. XIV. 3. συντρέψασα τὸ αλ.αβαστρου, vergl. Ev. Matth. XXVI. 7 mit den vortrefflichen Anmerkangen des Hage Grotius und Valckenaer in Evang. Luc. VII. 37. — Die folgende Geschichte von diesem vorgeblich in Constantinopel aufbewahrten Gefass hat Isaak Cassanbon. ad Baronii Annales XIV. 16. p. 301 sq. beleuchtet.
- (37) Panofka Récherches sur les veritables noms des vases Grecs, pag. 34.
- (38) Aristophan. Ran. vs. 1234 sq. Pollux X. 119. Gell. N. A. XVII. 8. Gloss. Pithoei ad Juvenal. III. 263: "guttum λεκύθιον (sic) Ιουβιναλίφ." vergl. Schol. ad l. l.

ed. Cramer. pag. 110: gruto antem ab eo, quia guttam mittit.\* Das Griechische Deminutivum hat Theophrastus in der Charakteristik des Kanauers (Charact. X. gegen das Ende) noch durch zwei Zusatze verringert: καὶ ἐκ ληκυ-σίων μακροῦν πάνιν αλειτρομένους. Μαι hat aber σπα-νώς ντησεαλημέρου. Da jedoch eine Florentimer Handschrift φειδομένους giebt, so verdient Corays Vorschlag: πάνιν φειδομένους dλειτρομένους wohl grössere Beachtung.

- (38) Aus diesem Basrelief, welches eine Priapische Scene darstellt, hat Scacchi im Myrothecium p. 230 jenes gutturnium in Kupferstich mitgetheilt. Ueber die hier gemeinten Volcentischen Gefässe. Gerhard's Rapporto Volcente in den Annali d. Archeol. III. pag. 159. not. 485.
- (40) S. unsere Vignette Nro. 2. Dass die Ionische Saule zuerst zu Grahmählern verwendet worden, ist eine Bemerkung, die wir dem Hrn. Baron v. Stackelberg zu verdanken haben. Daher ihr häufiges Vorkommen nicht allein an wirklichen Grahdenkmalen der alten Griechen, sondern auch auf Vasengemälden, wo Todtenopfer und dergl. dargestellt sind; s. dessen Apollotempel zu Bassae S. 40 fl. und vergl. Raoul-Rochette's Achilléide pag. 150 squ.
- (41) Eine solche Handschur hiess περέχειρου, περιχείρου, περιχειρίουν (Polyb. II. 8. p. 290 Schwgh. Valckenaer ad Ammon. p. 149), und die linnene der Bakchneten άβαάχεινου. Hesych. I. p. 11 Alb: 'Αβάχεινου' λινοῦυ ὑφασμα περιχειρίδιου' wobei man das Scholion su Euripid. Orest. vs. 313 Person. (309 Matthiae) anwenden muss: άβάζεινου τὸν μεγαλιος ἐκβακχεύοντα. Είne solche Hand- oder Armschnur wurde anch ἀγαλάλα genannt (Hesych. I. psg. 29).
- (42) Athenaeus lib. V. p. 262 sqq. Schwgh. Philostrati Imagg. I. 15 mit Jacobs Anmerkung p. 299. vergl. J. Win-

ckelmann Allegorie (B. II. p. 502 der Werke neueste Dreadu. Ausg.) und meine Symbolik I. S. 126 und III. S. 202. —
Jetat bemerke ich, dass, wenn Schlenner in den Worten
des Etymol. M. p. 220 Heidelb. p. 200 Lips.: Γάλλος, ό
Φίλοπάτωρ Πτολεμαίος διά τό φύλλα κισσοῦ κατεστίχθαι, ώς οἱ γάλλοι. ἀεὶ γὰρ ταὶς Διουνοιακαίς
τόλεταίς κισοῷ ἐστεφανοῦντο, verbesset: κατεστέφθαι, diese Emendation sehon von Jac. Tollius zu den
Gedichten des Gregor von Nazianz im Her Italicum pag. 20
gemacht worden, wo man ein Mehreres nachlesen kann.

- (43) Philostrati Imagg. I. 15. p. 26 Jacobs: χαὶ γὰφ οἱ χόρομβοι, στέφανος ὁντες, Διονύσου γνώρισμα. Είπε Art Ephen, die schwarze, nennt auch Dioscorides II. 201 ὁιονύσιος. Vergl. K. Sprengel's Geschichte der Botanik I. S. 142.
- (44) Theophrast Hist Plantart. III. 8. p. 115 Schneidet πάλιν δὲ τῶν λευχοχάρτων (χεττῶν) μόνον ὁ μὲν ἀδρῶν καὶ πυχνῶν καὶ συνεστηχότα τὸν καρτὸν ἔχει καθαπερεὶ σφαίραν (so muss man mit der rortreflichen Urbiner Handschrift lesen, statt καθάπερ εἰς σφ.), οὐ οὐ χαλοῦσίτ τωες κορυμβίαν (vergl. Plin. H. N. XVI. 34), οἱ δ΄ 'Αθήνησιν 'Αχαρνικὸν ἀρδενόμενον.
- (45) χισσός ἐλιξ beim Dioscoridos genanat II. 201. Vergl. K. Sprengel's Gesch. d. Botan. I. S. 142. — Nonnas Dionysica IX. vs. 122 redet von σὐνοτι χισσύς. Αυτ einem Vascabildo bei Millingen in den ancient unedited monuments I. pl. 26, mit der Inschrift NΑΣΙΩΝ, sind die Blatter des Weinstocks röthlich gemalt.
- (46) Philostrai Imagg. 1.1: τὴν κεφαλὴν ἀσδοις ἀνθίσας ἐρχεται παρὰ τὴν Αριάδνην ὁ Διόννσος. — Ueber die Rosenarten, vorunter anch purpurfarbige, s. Theophrast. H. Pl. Vf. 6. 4. p. 212 Schneider. Plin. H. N. XXI. 4. 10. Vergl. Sprengel Gesch. d. Botan. I. 75. 130.

150. 168. — Nicht blos zum Schmucke, sondern auch zur Kühlung und zur Linderung des Kopfwehs trugen die Alten Kranze von Rosen um den Kopf (Athen. XV. 675, e. p. 460 sq. Schwgh. vergl. Böttigers Sabina L S. 240).

(47) Pollux VII. 166. Theophrast. de Igne S. 13. p. 710 Schneid. — de Sudoribas S. 28. p. 819. Vitrav. V. 10. 5. V. 11. 2 mit Schneiders Commentar p. 388. 394. Mazois der Pallast des Scaurus S. 224.

(48) Daher auch der Name Iafraliptae für Aerste. Daher die Salbekunst eine Schwester der Arzneiknnst (Philo Ind. de Somn. I. p. 658 Mang. Galen. Yftete. III. Foesii Occonom. Hippocrat. p. 254). — Ueber jenen dreifachen Zweck und Gebrauch der Bader: Upfon. im Index Graecit. Epictet. unter altertry; Vol. III. p. 229 Schwgh. und besonders Wyttenbach zum Pintarch De Sanitate tienela pag. 850 ed. Oxon. und was Herr Pauly zu der iu dieser Besiehung wichtigen Schrift des Lucianus de Gymnasiis Prolege; p. XVI sqq. und Herr C. Fried. Hermann zu demselben Antor de Gonacrib. Historia p. 217 nachgewiesen haben.

(49) Beim Homer heinst die Salbe noch êλαιου, Oel, dana ἀλεισαρ, λίπος. Erst bei Archilochus kommt der Name μίδου vor. Athen. XV. p. 688. vergl. Valckenner ad Callimachi Elegg. Fragg. p. 233. Das Gesetz des Solon, welches den Mannera mit Salben Handel zu treiben verbietet, erwähnt Athenaeus XV. pp. 686 f. p. 506 Schupt.

(50) Antiphanes beim Athenaeus XII. p. 553, d. p. 557 Schwgh. Ueber das übrige im Texts Berührte lese man demsellen Sammler nach: XII. p. 553, a. p. 554 Schwgh. XV. p. 656, f. p. 506 Schwgh. XV. p. 691, d. p. 525 Schwgh. und über den Rahm der Athenischen Salbengefässe Antiphanes in der Epitome des Athenaeus I. 27, e. p. 103 Schwgh.

(51) Luciani Ameres Tom. II. p. 440 sq.: ὀλην 'Αραβίαν σχεδον έχ τῶν τριχῶν ἀποπνέειν. Ueber die verschiedeneu Salben, deren sich in Griechenland und Rom beide Geschlechter bedienten: Pollux im Onomast, VI. 19. S. 104 sq. Dioscorides lib. I. S. 43 sqq. Plinii Hist. Nat. XIII. 1 sqq. pag. 679 sqq. Hard. Salmasii Exercitt. Plinianae pag. 749 sqq. Ezech. Spanheim zn Callimachus, Hymn. in Apoll. vs. 38 sq. vergl. A. C. Eschenbach de unctionibus et unguentis in dessen Dissertatt. Böttiger's Sabina L. S. 145 ff. und was in den nächstvorhergehenden Anmerkungen aus Athenaus angeführt worden. Die Titel und Inhaltsanzeige der κοσμητικά des genannten Arztes Kriton hat Fabricius in der Biblioth. Graeca Vol. XII. p. 690 sq. abdrucken lassen. Sie hatten von dem Herausgeber des Athenaeus lib. V. pag. 195, d. p. 253 Schwgh. zn dem interessanten Auszug aus den verlornen Büchern des Polybins (Tom. IV. p. 499 Schwgh.) mit Nutzen gebraucht werden können. - Wenn in diesem Bruchstücke des Polybius statt der Vnlgata είρινον Coray vorsching λείρινον, Schweighauser dagegen lowov in den Text aufnahm, so ist ihnen in beiden Aenderungen schon Bayfius de vasculis (in Gronov. Thesaur. Antiqq. Graecc. Vol. IX. p. 698) znvorgekommen. Letztere Salbenart kommt in den Cosmeticis des Kriton auch vor, we es heisst (μύρων) - τηλίνου, σουσίνου, ο ένιοι χρίνινου καλούσι, κικίνου, έρίνου, ναρχισκίνου (man schreibe: ναρχισσίνου).

- (52) Wichelhausen Ueber die B\u00e4der des Alterthums S. 65.
- (53) Man hat daher anch im Griechischen Sprachgebrauche das ἀλείφεοθαι, als das Salben aus Wollust, von dem χρίεοθαι, dem Einreiben mit Oel und dem Salben um der Gesundheit willen, unterscheiden und es dem Griechischen Bibelübersetzer Aquila sehr übel deuten wollen, dass er statt χριστός gesetzt hatte ὁ ἤλεμμιένος (s. Wesseling, Observatt. I. 19. p. 73 sqq. und Valckenaer zum Evang.

Luc. VII. 38). Ob dagegen die Unterscheidung des Sanmaise (Exercitt. Plinu. p. 330. vergl. Schweigh. zum Athenaens XV. pag. 212), wonach mau unter γοίεσθαι (lini) das Einreiben öliger Salbenstoffe zu verstehen habe, wahrend άλείφεσθαι (perfundi) das Uebergiessen mit flüssigen Salben bezeichne, durch den ständigen Gebrauch der Griechischen Schriftsteller sich bestätigen lasse, möchte zu bezweifeln seyn. - Bei Lucian (in Asino S. 56. p. 653) hat man die Worte: καὶ τῷ τοωτὶ τοῦ μύρου οἰστουμένος. welche Gesner ühersetzt hat: "et unguenti odore stimulatus" in zal zolouari andern wollen. Ich weiss nicht, ob mit Grand. Eine Stelle des Plotinus (wovon anderwarts) lässt mich daran zweifeln. Hier will ich auf das οἰστοημένους aufmerksam machen, ein Wort, welches besonders von der Erregung der Geschlechtslust gebraucht wird; und iu den vorgehenden üppigen Scenen, die dort Lucianus schildert, gehet das Salben diesem Genusse voraus. Z. B. Asin. \$. 51. p. 618 ed. Wetst.: xal wigov ix twoc ahabaστρου προχεαμένη τούτω άλειφεται, κάμε δε μυρίζει. vergl. auch S. 56. p. 653 und Plutarchi Symposiaca III. 4. p. 652 Wyttenb., auch Petronii Satyr. CV. p. 487 Burm. -Vou den Stellen der Kirchenlehrer, woriu das Salben als Reizmittel zu sinnlicher Lust überhaupt verworfen wird, genügt es hier eine einzige heizubringen: Clemens Alexandr. Paedag. II. 8. pag. 205 Potter. Στεφάνων δε ήμιν καί μύρων χρησις ούχ άναγχαία έξοχείλει γάρ είς ήδονάς και δαθυμίας, μάλιστα γειτνιώσης τῆς νυκτός.

(34) Lexicon thetar. in Imm. Bekkeri Anecdott. Graec. L. p. 375: Αδεύψας: διεγείφας, από μεταφοράς των αθθητών. Philo Iud. spud Emseb. P. E. VIII. 11. p. 379. Α: Μησίους δὶ τών γρωφίμων ὁ ημέτεφος νομοθέτης ήλειψεν έπὶ κοινωνίαν, οἶ καλοῦνται μὸν Εσσαίοι. Idem libid. p. 382, C. — τὸ ήθκου εὖ μάλα.

διαπονοδου άλείπταις χρώμενοι τοις πατρψοις νόμοις. — Hem de Issomn. I. p. 688 Μαις. : — πάντας τοὺς περί φέτης και ἐνοϊεβείας ἀλείτζας και συκροτήσας λόγους. Io. Chrysostomas Homil. in templo S. Anastasiae cap. 2: Είδες, πῶς ὁλείτζει τὰ φρονήματα τῶν στρατιατών; πῶς ἐγείρει τὴν διάνοιαν, πῶς ὁπλίζει τὸ στρατόπεδον; word Chr. Fr. Μαίτλαιὶ ad Io. Chrysostomi Homill. Quatuor pag. 76 sq. mehrere andere Beipsiele θείρεπλειh, aber auch bemerkt hat, dass wohl schwerlich ein alter Classiker die Metapher so weit getrieben habe, um ἀλείτζειν φουνήματα an sagen. — Wie Wesselin Observa. a. a. O. mehrere Verwechslungen der Formen dieses Zeitworts bemerkt, so hat auch die Heidelb. Handschrift des Phrynichus falschlich ἐλήτται stati ἡλεπται (n 31 Lob.).

## (55) Odyss. V. 264.

elματά τ' ἀμισιάσασα θυώδεα, καὶ λούσασα.

In welcher Stelle die alten Grämmstiker ein πρωθύστερου 
In welcher Stelle die alten Grämmstiker ein πρωθύστερου 
In die Hysteronproteron erkannten, weil das Baden einem Bekleiden rorausgehet. S. Eustath zu dieser Stelle p. 222. 
Iin. 46 ed. Basil. vergl. Schaffer zum Sophoeles Oedip. Rex v. 827 und über θυώδεα Applionii Lex. Homer. p. 345 Tollii. Dahin gehören die σπάργανα Θυήεντα im Homerischen Hymnus suf Hermes 232 und die είματα τεθνωμένει im Homer. H. anf Αγίολιο Pyth. v. 6, 6, wei ea neh in den Verren des Stasinns beim Athenaeus XV. p. 682, wo dergleichen Gowänder der Aphrodite beigelegt werden. 
vergel. Hgen ad Homer. Hymn. in Apollin. Pyth. a. 0. p. 256.

- (56) Juvenal. Sat. III. vs. 263, zu welcher Stelle, wie wir oben bemerkten, ein Scholiast den guttus mit dem ληχύθιον für gleichbedentend erklart.
- (57) Aristotelis Problemm. XXXIII. 3 : ἡ τοῦ ἐλαίου εἰς ἰμάτιον χρίσις and έλαίου ἀλείψεις εἰς ἰμάτιον eben-

daselbst und beim Theophrast de Sudoribus §. 39, wo mau Schneiders Anmerk. p. 797 vergleiche. Die Sitte der Athleten erwähnt Io. Chrysostomus Tom. II. pag. 12. B.

- (58) Worte des Clemens von Alexandria im Paedagegus II. 8. p. 207 Potter. Die καταπλάσιατα άφωματικά ίματίων kommen in dem όδου erwähnten Aussug aus den κοσμητικοίς des Kriton beim Fabricius Biblieth. Gr. XII. p. 690 sq. vor. Hierher gehören anch Auspielungen der Romischen Dichter, wie des Martialis Epig: VIII. 3. 101 "Cni coma et unguento sordria vestis erat". Mehreres haben zusammengestellt Baccius de thermis veterum cap. II. Saumaise zu Capitolini Maximin. cap. 3. Brockhuis zum Tibullas I. 11. 8 and Böttiger in der Sabius II. S. 108.
- (59) Heraclides Pouticus beim Athenaeus XII. 512, A. pag. 403 Schwgh. ποικίλους δ΄ ὑπέδυνου χιτώνας. Επ it von den neuesten Herangebera des Thneydides nicht bemerkt worden, dass Tih. Hemsterhnis aus dieser Stelle des Heraclides die Worte jenes Geschichtschreibers I. 6: χιτώνας λινοῦς in γ. ποικίλους zu veranderu vorschlagt.
- (60) σκευ) η νοισμένη Philostrati Imagg. I. 15. p. 26 mit Jacobs p. 299 und Welcker in der Zeitschrift für alte Knust I. S. 535.
- (61) Pollax VII. 55 το δε κατάστικτος χιτών έστι ό έχων ζώα ἡ ἀνθη ἐνοφασμένα. Photius Lex. Gr. p. 124 ed. Dobr. Lips. κατάτικον (sic) χιτωνόπονο ηὐος οὐτος Μέκαυδόρος. S. Meineke ad Menandri Frags, p. 285, der aber aus Versehen berichtet, im Photius stehe κατάστικον, wogegen schon die alphabetische Ordnung spricht. Ueber diese Art 10n Bakchischen Gewandern lese man Dan. Heinsii Exercitt. Sacrr. Cap. 17. pag. 120 nnd Jacobs ad Callistrati Status VII. pag. 705 nach und vergl. Osann in der Sylloge Inscriptt. pag. 82. not. 15 mit meinen Emerkungen 1n den Heidelb. Jabrbb. d. Lit. 1823. Nro. 18.

- (62) Von einem Privatbade sagt Sidonius II. 2. "tot posset recipere sellas." vergl. auch Paulli Seutentt. III. 7.
- (63) Hesych. II. p. 279 Alb. κλινίς ἐπὶ τῆς ἀμάξης νυμφική καθέδρα. vergl. Photius in ζεῦγος und in κλινίς.
- (64) Heraclides Ponticus περί ήδουῆς ap. Athen. XII. p. 512, C. p. 403 Schwgh.: ἀκλαδίας τε αὐτοῖς δίσφους ἐφερου οἱ παίδες, Για μιὴ καθίζοιεν ώς ἔτυχευ. Vergl. Roulez de Heraclide Pontico p. 73 und Aclian. V. H. IV. 22. Hesychius II. p. 737 nennt diesen Stuhl: Θρόνος πεπετοός, einen sussammeulegharen niedrigen Stuhl, dergleichen sich die reichen Leute beim Ausgehen auf den Markt von ihren Dienern nachtragen liessen. Man vergl. Aristophan. Equitt. vs. 1384 mit dem Scholiasten. Ueber den vorgeblich von Dadalus gefertigten Feldsessel im Pallastempel auf der Akropolis s. Pausan. I. 27. 1.
- (65) Hesych. I. p. 1011. vergl. Spanhem. ad Callimach. H. in Iov. vs. 67. Solche Feldstühle kommen auf antiken Basreliefs vor, wo Kriegusenen dargestellt werden (s. Böttiger's Vorbericht zur Amalthea III. p. XX in der Anmerk.). Was uns naher liegt, ist die bemerkte Abbildung solcher Feldsessel auf den Parthenonischen Basreliefs, worauf der Paanthenatsche Festaufzug dargestellt ist, bei Stuart Antiquities of Athen II. pl. 25 der 2ten Englischen Ausg. und in der Darmstadter Ausgabe der Alterhümer von Athen. Fanft. Theil. Lief. XXX. Tab. 19.
- (66) Herodot. I. 9. p. 29 ed. Bachr. mit der Anmerkung. Das war ein δρόμος, worauf man auch angeschene Personenz us etsen pflegte, so dass sie auf den Schemel (δρήμως) ihre Passo stellen konnten. Odyss. α. 130 sq.
- (67) Dieses Gefass befindet sich jetzt in der Königl. Baierischen Sammlang in München und ist im Umriss abgebildet in Politi's Esposizione di un vaso fittile Agrigentine di S. M. Ludovico Re di Bararia. Palermo 1828. — Die

halblebensgrosse Amazonenstatue befindet sich in der Sammlung des Freiherrn O. M. von Stackelberg. S. dessen Werk: Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien S. 56.

- (68) Philostrati Imagg. I. 15. p. 26 Jacobs. Pollux IV.
  §. 118. p. 419 Hemsterh. Vergl. v. Stackelbergs Werk: der
  Apollotempel zu Bassae S. 138 f. S. auch uuten Anmerk. 76.
- (69) Z. B. in einer Vasenmalerei, wo eine hochaufgeschürzte Jungfrau ähnliche Klapperu in beiden Händen trägt, in Gerhard's Antiken Bildwerken Cent. I. Heft IV. Taf. 66.
- (70) Athenaeus XIV. p. 636, c. p. 307 Schwgh.: Ήν γάρ δή τινα καί γωρίς των έμφυσωμένων καί χορδαίς διειλημμένων, έτερα ψόφου μόνον παρασχευαστικά, χαθάπες τὰ χρέμβαλα. περί ών φησι Δικαίαρχος έν τοις περί του της Έλλάδος βίου, έπιχωριάσαι, φάσκων, ποτέ καθ' ύπερβολήν είς τό προςορχείσθαί τε καί προςάδειν ταίς γυναιξίν δργανά τινα ποιά, ών ότε τις άπτοιτο τοίς δακτύλοις, ποιείν λιγυρόν ψόφον. diesem Zeugnisse des Dicaarchus werden noch die des Hermippus, des Didymus und Anderer hinzugefügt. Vergl. Aristoph. Ranae 1340 mit den Scholien. Hesych. II. p. 344. Ez. Spanhem. ad Callimach. H. in Dian. vs. 1247. Casaubon. ad Athen. Animadverss. Vol. III. p. 72 sq. Schwgh. Photius Lex. Gr. p. 153 Dobr. χρεμβαλιάζειν έλεφαντίνοις τισί χροταλίζειν. Man nannte nämlich dieses mit den Fingern bewerkstelligte Klappern χρεμβαλίζειν, χρεμβαλιάζειν, χροταλίζειν. Die neuern Griechen sagen dafür χουοταλίζουν, und κούρταλον, statt κρόταλον. (S. Coray's "Ατακτα Ι. p. 286 in "κουρταλίζουν jouer des castaguettes.")
- (71) S. Böttiger über die Vasenarabeske, in dessen Griechischen Vasengemalden I. S. 63, der dabei der Achalichkeit dieses Blätterwerks mit den pyramidenförmigen Hyprussafäden gedenkt. Man vergl. auch die Note zu Cic-

- de N. D. p. 560 ed. Moser. und Fr. Inghirami's Monumenti Etrusch. Tom. II. p. 26. 29 nnd Tom. III. p. 260.
- (72) Ueber den Heros Keramos Pausan. Atticor. (I) 3. 1; über der Ariadne Sarg Pansan. II. 23. 8. über den Keramikos als Begrähnisplatz Pansan. II. 29. 2. vergl. Thucyd. II. 31. Giero de Legg. II. 26. 64 md Mearsins im Ceramicus geminus cap. 21—24 und Leake in der Topography of Athen pag. 75 aq. über Wein nand Thon (πηλός) Schol. in Arıstophan. Plut. p. 426 mit Hemsterhanis; aber die dahin gehörigen Beziehnngen vergl. Symbolik III. S. 464 f. In den Ekklesiannen des Aristophanes vs. 535 sagt einer: "Du hast mich wie einen Todten verlassen, ohen ener eine Lekythos dabei zu stellen (οὐδ ἐπιθείσα λήπνθον)"; endlich über die Topferquartiere in Athen (Κεραμεικοί) so wie über die Lecythenmaler s. olen Annerk. 5.
- (73) Pausan. I. 2. 4. Ich lese mit Hra. Siebelis: ἀς Αθηνειόις το ὑν θεὸν εἰςὑγαγε. vergl. dessen Note p. 12. Der Ausdrack bezeichnet die Einfahrung eines Dionysischen Götterdliensten. Aus dem Schlusse dieser Stelle erzieht man schon, wie ans den gleich anzuführenden des Eusebins, dass nach und nach mehrere Dionysøsenlte in Attika eingeführt worden waren. Dass dieser Eleutherische Bakchudienst, also der von Böotien her mit der Einverleihung des Eleutherischen Gebiets aufgenommene, schon mit dem Apollodienste befrenndet war, giebt der Beisfand des Delphischen Orakels zu erkennen. Unter dem siebenten Könige von Athen Kekrope (dem Zweiten) wird auch einer Einführung Dionysischer Culte gelacht (ε. Einsehit Canon. Chron. vers. Armen. edd. Angel. Mai et 10. Zohrab. I. p. 135, welche Notiz aber auch der Griechlische Text sehon hatte).
- (74) Euseb. Chron. I. pag. 30 nnd Syncellns p. 157, C. (Vergl. Io. Menrsii Regn. Attic. I. 15 (Thes. Antiqq. Graecc.

Gronov. pag. 1054). Dieser Dionysos wird ausdrücklich von dem Sohne der Semele unterschieden.) Jo. Scaliger ad Euseb. I. I. pag. 33 : " Τήν νεβρίδα. Hoc est, traditione τῆς νεβρίδος docuit μυστήρια καὶ τελετάς. Unde νεβρίζειν verbum τῶν μυστῶν καὶ τῶν ἐποπτῶν." Stephanus Byz. p. 665 Berkel .: Σημαχίδαι δημος 'Αττικός, άπὸ Σημάγου, οἱ καὶ ταῖς θυγατράσω ἐπεξενώθη Διόνυσος. 'Αφ' ών και αί ίερεται αύτου. So lese ich mit Handschriften und mit Saumaise und Berkel. Die Herausgeber von Philochori Fragg. pag. 38 haben noch die altere verdorbene Lesart : ο ν καὶ θυγατο. Aber auch Ensebius sagt, dass Semachos selbst und seine Tochter den Dionysos aufgenommen habe. Der Demos gehörte zum Antiochischen Stamme der Attischen Bürgerschaft. Hesych. II. p. 1175. Photii Lex. p. 439 Dobr. : Σήμαχος: δήμος τῆς Αντιοχίδος φυλῆς. Vergl. Corsini Fasti Attici I. 5. p. 243. Wachsmuth's Hellenische Alterthumskunde II. Beilage I. S. 485. K. Fr. Hermann Lehrbuch der Griech. Staatsalterthümer S. 390, we aber Τημαγίδαι gedruckt worden.

- (75) Pollax V. 76. p. 519: ἐστι δὲ τοις ἐλάσοις τὸ χρῶμα ἐπίξανθον, κατάστικον λευκοῖς γράμμασι, worast er bemerkt, dass die Hirschkulter noch bunter seyen. Vergl. Schol. Euripid. Phoeniss. vs. 798 (791 Mathias): νεβρίξ ἐστὶ δίρμα ἐλάφον κατάστικτον, ὁ φοροῦπο οἱ διακγευταί.
- (76) Diodor. I. 11. Fragmm. Orphica p. 464 ed. Hermann. Moser ad Nonni Dionysiaca IX. 126. pag. 228-Vergl. oben Anmerk. 68.
  - (77) Euripid. Bacch. vs. 23 sq.:
    πρώτας δδ Θήβας τῆςδε γῆς Ἑλληνίδος
    ἀνωλόλυξα, νεβρίδ΄ ἐξάψας χροός.

Ueber den Accent in νεβοίς s. Arcadius de Accentib. p.

33 sq. ed. Goettling. Die damit Bekleideten heissen νεβριδύπεπλοι (Anthol. Gr. I. 82) oder νεβριδοστόλοι (Orph. Hymn. LH [51] vs. 10). vergl. Lobeck ad Phrynich. p. 625.

- (78) Oder: "Niti dem Rehfelle behängt einhergehend."
  s. Demosth. de Corona 79. p. 313 Reisk. p. 344 Bekker:
   ανήρ δὲ γενόμενος τῷ μητρι τελούση τὸς βίβλους
  ἀνεγίγνωσκες καὶ τάλλα συνεσκευωροῦ, τὴν μὰν νύκτα νεβρίζων καὶ καστηρίζων καὶ καθαίρων τοὺς τελουμένους κ. τ. λ. Die bemerkte xwisfache Erklärung des νεβρίζεν geben die alten Grammatiker selbst. S. Harpocration in νεβρίζων p. 252 und das Lexicon in Bekkeri Anecdott. Grr. I. p. 282, we auch p. 274 das κρατηρίζων erlantert wird.
  - (79) Euripid. Phoeniss. vs. 798 (791):

Οὐδ΄ ὑπὸ θυρσομανεὶ νεβρίδων μέτα δινεύεις. oder mit Musgrave und Porson:

ού πόδα θυρσομανή ν. μ. δ.

(80) Harpocration l. l. — ἐστι δὲ ὁ νεβοισμός καὶ παρά Δρεγωότη ἐν τῷ περὶ τελετῶν. Dieselbe Arignote fibrt dieser Lexicograph anch îm Artikel Εὐοῦ (p. 177) an. Die erstere Stelle haben J. Chr. Wolf Mulierum Graece. Frage p. 288 und Fabricius Bibliotheca Gr. I. p. 881 ed. Harles. ubersehen. Es ist nicht abzuschen, warum Schneider das Substantiv νεβρισμός zweifelhaft nennt. Es ist durch alle Handschriften bestätigt und durch die Analogie (νία ε. Β. νου συρίζω συρισμός) greechtfertigt. Auch haben weder Maussac, Henri Valois, Saumaise, Markland, Taylor, noch Andere Anstoss daran genommen. Es ist dies nicht das einsige Beispiel, dass das Schneiderische Worterbuch ein ungezweifelt richtiges Wort als zweifelhaft bezeichnet. Zweifelhaft ist es aber, wenn Arnobius advers. Gentes V. 39 agt: "Nebridarum familiam pellicula coho-

nestavit himulae", namlich, es ist zu bezweifeln, ob jene Attischen Nebristragerinnen und Bakchospriesterinnen aus dem Greschlecht des Semachos Nebrisime genannt worden sind (s. Salmasii Exercitatt. Plinn. pag. 607). — Ueber den Nebrismos in den Elensinien s. Symbolik IV. S. 534 nmd über die Reinigung im Wasser des Ilisuus in den kleineren Mysterien S. 494 ff. vergl. Stnarf's Alterthämer von Athen S. 82 der Darmstädt. Dentschen Ausg.; über die Vasen als Hochzeitsgeschenke Symbol. fül. S. 467. Der grösseren Eleusinen gedenkt Demosthenes in einer andern Rede, in der dritten Olynthischen p. 29. §. 5. vergl. daan J. Th. Voemel pag. 116.

## Nachtrag zur 25sten Anmerkung.

Weil Plinius H. N. XXXVII. 5 sagt: "Lopidem quem Alabastriten Aegyptii vocant", hat man dhdfacropov aus Aegyptischer Sprache herzuleiten gesucht, und Aluobs, Alaabs vel Alabas, welches lapis pretious candidus heisse, herausgerathen; wogegen aber triftige Einreden gemacht worden. S. Jablonski Voces Aegyptiacae (in Dessen Opuscull. I. pag. 21) und dagegen Saumaise und Te Water in der Aumerkung k.

S. 64 Z. 4 v. u. I. Wirkliche.



Arc1825.21
Ein alt-ethenisches Gefass mit Male
Fine Arts Library AfW241

3 2044 033 408 659

